# Geset = Sammlung

für die

# Königlichen Preußischen Staaten.

## ─ Nr. 20. —

Inhalt: Gefet, betreffend die Sinführung der Landgemeindeordnung für die sieben östlichen Provinzen der Monarchie vom 3. Juli 1891 in der Provinz Schleswig-Holstein, S. 147. — Bekanntmachung, betreffend die Landgemeindeordnung für die Provinz Schleswig-Holstein, S. 154.

(Nr. 9548.) Gesetz, betreffend die Einführung der Landgemeindeordnung für die sieben östslichen Provinzen der Monarchie vom 3. Juli 1891 in der Provinz Schleswigsbolstein. Vom 4. Juli 1892.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 2c. verordnen, unter Zustimmung der beiden Häuser des Landtages, für die Provinz Schleswig-Holstein, was folgt:

#### Artifel I.

Die Landgemeindeordnung für die sieben östlichen Provinzen der Monarchie vom 3. Juli 1891 (Gesetz-Samml. S. 233) tritt für die Provinz Schleswig-Holstein am 1. April 1893 mit den sich aus Artikel II bis IV ergebenden Maßgaben in Kraft.

#### Artifel II.

An Stelle der §§. 1 Absatz 1, 26 Satz 2, 30 Absatz 1, 49 Absatz 3, 54 Absatz 1, 58, 60, 69 Absatz 2, 74, 75, 77, 84 Absatz 1 und 2, 85, 86 Absatz 7, 87, 88 Absatz 4 Nr. 3, Nr. 5, Nr. 6, Nr. 7 Satz 2, 91 Nr. 3 und 4, 117, 125 Absatz 2, 137 Absatz 4, 143 Eingang, 146 und 149 Absatz 3 und 4 treten folgende Bestimmungen:

#### S. 1 Absat 1.

Die gegenwärtige Landgemeindeordnung findet in der Provinz Schleswig-Holftein hinsichtlich der Landgemeinden und felbständigen Gutsbezirke Unwendung.

#### S. 26 Sat 2.

Die Dienstgrundstücke der Geistlichen, Kirchendiener und Volksschullehrer sind von den Gemeindeauflagen befreit, soweit nicht die Dienstgrundstücke der Geistlichen observanzmäßig bisher zu denselben herangezogen worden sind.

Gefet . Samul. 1892. (Nr. 9548.)

30

#### §. 30 Abjat 1.

Hinsichtlich der Heranziehung der im Dienste befindlichen, der in den einste weiligen Ruhestand versetzen und der pensionirten Reichsbeamten, der unmittels baren und mittelbaren Staatsbeamten, der hinterbliebenen Wittwen und Waisen dieser Beamten zu den Gemeindeabgaben, sowie hinsichtlich der neben dem Gesetze vom 29. Juni 1886 stattsindenden Gemeindebesteuerung von Militärpersonen kommen die bezüglichen Vorschriften der Verordnung vom 23. September 1867 (Gesetz-Samml. S. 1648) zur Amwendung. Im Uebrigen bewendet es wegen der Heranziehung von Militärpersonen zu Abgaben für Gemeindezwecke bei den Bestimmungen des Gesetzes vom 29. Juni 1886 (Gesetz-Samml. S. 181).

#### §. 49 Abfat 3.

Die Gemeindevertretung besteht aus dem Gemeindevorsteher, dessen Stells vertreter — wenn mehrere Stellvertreter vorhanden sind, dem ersten Stellvertreter — und gewählten Gemeindeverordneten, deren Zahl mindestens 6 betragen muß, durch Ortsstatut aber auf 9, 12, 15, 18, 21 ober höchstens 24 erhöht werden kann.

#### S. 54 Albfat 1.

Die Gemeindeverordneten werden auf sechs Jahre gewählt. Es scheibet, wenn die Zahl der Gemeindeverordneten sechs beträgt, alle drei Jahre aus jeder Klasse die Halfe die Halfe, wenn die Zahl der Gemeindeverordneten größer ist, alle zwei Jahre aus jeder Klasse ein Drittel der Gemeindeverordneten aus und wird die Gemeindevertretung durch neue Wahlen ergänzt. Ist die Zahl der Ausscheidenden nicht durch drei theilbar, so wird die Neihenfolge der Klassen, in welcher die Ausscheidenden nicht durch drei theilbar, so wird die Neihenfolge der Klassen, in welcher die Ausscheidenden erfolgt, durch das Loos bestimmt. Die das erste Mal Ausscheidenden werden für jede Klasse durch das Loos bestimmt. In gleicher Weise ist, wenn die Zahl der Gemeindeverordneten mehr als sechs beträgt, hinsichtlich der das zweite Mal Ausscheidenden zu verfahren. Die Ausscheidenden sind wieder wählbar.

#### §. 58.

Die Wahlen zur regelmäßigen Ergänzung der Gemeindevertretung finden, gemäß §. 54, alle zwei oder alle drei Jahre im März statt. Alle Ergänzungsund Ersatwahlen werden, unbeschadet der Borschrift in §. 51, von denselben Klassen vorgenommen, von welchen der Ausgeschiedene gewählt war.

## \$. 60.

Der Wahlvorstand besteht aus dem Gemeindevorsteher oder seinem Stellvertreter und zwei von der Wahlversammlung gewählten Beisitzern.

#### S. 69 Abfah 2.

Hinsichtlich der Verwaltung der Gemeindewaldungen bewendet es bei den bestehenden Bestimmungen.

S. 74.

An der Spite der Verwaltung der Landgemeinde steht der Gemeindevorsteher (Lehnsmann).

Dem Gemeindevorsteher steht ein Stellvertreter zur Seite, welcher ihn in ben Amtsgeschäften zu unterstützen und in Behinderungsfällen zu vertreten hat.

Durch Ortsstatut kann die Zahl der Stellvertreter auf höchstens sechs ver-

mehrt werden.

Wo die Zahl der Stellvertreter nach der bisherigen Ortsverfassung zwei oder mehr, aber nicht mehr als sechs betragen hat, verbleibt es hierbei bis zu anderweiter ortsstatutarischer Kestsekung.

In größeren Gemeinden kann durch Ortsstatut ein aus dem Gemeindevorsteher und den Stellvertretern bestehender kollegialischer Gemeindevorstand ein-

geführt werden.

#### selfer medicine to a control of the S. 75. Commission of the Commission of the

Der Gemeindevorsteher und die Stellvertreter werden von der Gemeindes versammlung (Gemeindevertretung) aus der Zahl der Gemeindeglieder auf sechs Jahre gewählt. Nach dreijähriger Amtsdauer kann der Gemeindevorsteher auf weitere neun Jahre gewählt werden.

In Gemeinden mit mehr als 2000 Einwohnern und in den Koogsgemeinden des Kreises Tondern kann die Gemeindevertretung die Anstellung eines besoldeten Gemeindevorstehers beschließen. Die Wahl desselben erfolgt auf die Dauer von zwölf Jahren und ist nicht beschränkt auf die Gemeindeglieder.

Bater und Sohn, sowie Bruder durfen nicht gleichzeitig Gemeindevorsteher

und Stellvertreter fein.

#### S. 77.

Der Wahlvorstand besteht aus dem Gemeindevorsteher oder dessen Stellvertreter, als Vorsigenden, und aus zwei von der Gemeindeversammlung (Gemeindevertretung) zu wählenden Beisigern. Der Vorsigende ernennt einen der Beisigenden zum Protokollführer. Erforderlichen Falles kann jedoch auch eine nicht zur Wahlversammlung gehörige Person zum Protokollsührer ernannt werden.

#### S. 84 Absat 1 und 2.

Die gewählten Gemeindevorsteher und Stellvertreter bedürfen der Bestätigung burch den Landrath.

Vor der Bestätigung ist der Amtsvorsteher mit seinem Gutachten zu hören.

#### §. 85.

Die Gemeindevorsteher und die Stellvertreter werden vor ihrem Amtsantritte von dem Landrathe oder in seinem Auftrage von dem Amtsvorsteher vereidigt.

(Nr. 9548).

S. 86 Abfat 7.

Die Stellvertreter haben ihr Amt in der Regel unentgeltlich zu verwalten und nur den Ersat baarer Auslagen zu beanspruchen.

S. 87.

Ueber die Festsehung der baaren Auslagen und der Entschädigung der Gemeindevorsteher und der kommissarischen Gemeindevorsteher, sowie über die baaren Auslagen der Stellvertreter beschließt der Kreisausschuß auf Antrag der Betheiligten.

S. 88 Abfah 4 Mr. 3.

3. Die Beschlüsse der Gemeindeversammlung (Gemeindevertretung), sosern er dieselben nicht beanstandet (§. 140) oder deren Aussührung aussest (Absat 3), zur Aussührung zu bringen und demgemäß die laufende Berwaltung bezüglich des Bermögens und der Einkünfte der Gemeinde, sowie der Gemeindeanstalten, für welche eine besondere Berwaltung nicht besteht, zu führen und diesenigen Gemeindeanstalten, für welche besondere Berwaltungen eingesetzt sind, zu beaufssichtigen.

S. 88 Absat 4 Mr. 5.

5. Die Gemeindebeamten, nachdem die Gemeindeversammlung (Gemeindevertretung) darüber beschlossen hat, anzustellen und zu beaufsichtigen, unbeschadet der Bestimmungen des §. 117 Absat 2.

6. 88 Abfat 4 Mr. 6.

6. Die Urkunden und Akten der Gemeinde aufzubewahren, soweit hiermit nicht ein besonderer Beamter beauftragt ist.

6. 88 Abfat 4 Mr. 7 Gat 2.

Urkunden über Rechtsgeschäfte, welche die Gemeinde gegen Dritte verbinden follen, ingleichen Vollmachten, müssen unter Anführung des betressenden Gemeindebeschlusses und der dazu etwa erforderlichen Genehmigung oder Entschließung der zuständigen Aufsichtsbehörde im Namen der Gemeinde von dem Gemeindevorsteher unterschrieben und mit dem Gemeindessellversehen sein. Sine der vorstehenden Bestimmung gemäß ausgestellte Vollmacht ist auch dann ausreichend, wenn die Gesetze sonst eine gerichtliche oder Notariatsvollmacht erfordern.

S. 91 Mr. 3 und 4.

3. Die ihm von dem Amtsvorsteher, der Staats- oder Amtsanwaltschaft aufgetragenen polizeilichen Maßregeln auszuführen und Verhandlungen aufzusnehmen.

4. Die vorgeschriebenen Meldungen über neu anziehende Personen entgegen-

zunehmen.

#### S. 117.

Die Landgemeinden find befugt, die Anstellung besoldeter Gemeindebeamten

für einzelne Dienstzweige oder Dienstverrichtungen zu beschließen.

Wo die Anstellung von Gemeindebeamten bisher auf Grund der Wahl der Gemeindeverfammlung (Gemeindevertretung) erfolgt ist, kann durch Ortsstatut (Gemeindestatut) dieses Verfahren auch ferner beibehalten werden.

#### 6. 125 Abfat 2.

Der Gutsvorsteher wird vor seinem Amtsantritte von dem Landrathe oder in dessen Auftrage von dem Amtsvorsteher vereidigt.

S. 137 Absat 4.

Die Vertretung der Landgemeinden in dem Verbandsausschusse erfolgt durch den Gemeindevorsteher, die Stellvertreter und, wenn deren Zahl nicht ausreichen sollte, durch andere von der Gemeinde zu wählende Abgeordnete.

S. 143 Eingang.

Bezüglich der Dienstvergehen der Gemeindevorsteher und deren Stells vertreter, der Gutsvorsteher und der Verbandsvorsteher, sowie der sonstigen Beamten der Landgemeinden, Gutsbezirfe und Gemeindeverbände kommen die Bestimmungen des Gesetzes vom 21. Juli 1852 (Gesetze Samml. S. 463) mit folgenden Maßgaben zur Anwendung.

#### §. 146.

Das gegenwärtige Gesetz tritt mit dem 1. April 1893 in Kraft.
Mit diesem Zeitpunkte treten alle entgegenstehenden Bestimmungen, inspessondere — unbeschadet der Borschriften in Titel II Abschnitt 11 dieses Gesetzes — die Berordnung vom 22. September 1867, betreffend die Landgemeindeversassungen im Gediete der Herzogthümer Schleswig und Holstein (Gesetz-Samml. S. 1603), das Lauenburgische Gesetz vom 2. November 1874, betreffend die Versassung der Landgemeinden im Kreise Herzogthum Lauenburg (Ofsiz. Wochendl. S. 279), die Fo. 22 bis 31 sowie der S. 41 der Kreisordnung vom 26. Mai 1888 (Gesetz-Samml. S. 139), die Kreissstatuten für die Fortbildung der Kirchspielsversassungen in den Kreisen Norderdithmarschen und Süderdithmarschen vom 21. September 1883 in den Kreisen Norderdithmarschen und Süderdithmarschen vom 21. September 1883

beziehungsweise vom  $\frac{1. \, \text{August} \, 1887}{23. \, \text{März} \, 1888}$  und die §§. 24 bis 37 des Gesetzes über die Zusständigkeit der Verwaltungss und Verwaltungsgerichtsbehörden vom 1. August 1883 für die Provinz Schleswig-Holstein außer Kraft. Die Vestimmungen der §§. 38, 39 und 45 Absatz 2 der Kreisordnung bleiben auch fernerhin in Kraft.

Rechte und Pflichten, welche auf besonderen Titeln des öffentlichen Rechtes beruhen, bleiben insoweit in Kraft, als diese Titel von den bisherigen allgemeinen oder besonderen gesetzlichen Vorschriften, Ordnungen, Gewohnheitsrechten und

Observanzen abweichende Bestimmungen enthalten. Eine solche Abweichung wird nicht vermuthet.

#### S. 149 Abfat 3 und 4.

Die zur Zeit des Inkrafttretens des Gesetzes im Amte befindlichen Gemeindevorsteher, Stellvertreter und sonstigen gewählten Gemeindebeamten verbleiben in demselben bis zum Ablauf ihrer Wahlperiode, soweit sie aber auf Lebenszeit gewählt sind, für die nächsten sechs Jahre. Ingleichen verbleiben im Amte die

befoldeten Gemeindebeamten nach Maßgabe ihres Unstellungsvertrages.

Denjenigen Gemeindeangehörigen, welche zur Zeit des Inkraftkretens dieses Gesetzes nach einem Jahreseinkommen von mehr als 660 Mark dis einschließlich 900 Mark zu den Gemeindeabgaben herangezogen sind, steht in derjenigen Gemeindeversammlung, welche erstmalig über die Freilassung der im §. 13 erwähnten Personen von den Gemeindelasten zu beschließen hat, ein Stimmrecht nach Maßgabe des §. 48 Nr. 1 zu.

#### Artifel III.

Nicht in Kraft treten S. 12 Absat 5, S. 15 Absat 2, S. 68 Absat 2, S. 86 Absat 4, 5 und 6, S. 90 Absat 2, SS. 92 bis 101.

#### Artifel IV.

Im Titel II werden hinter S. 121 als Elfter Abschnitt unter der Ueberschrift:

"Besondere Bestimmungen für die Kreise Husum, Norderdithmarschen und Süderdithmarschen"

folgende Bestimmungen eingeschaltet:

## §. 121a.

Die in den Kirchspielslandgemeinden der Kreise Husum, Norderdithmarschen und Süderdithmarschen bestehenden Dorfschaften und Bauerschaften bleiben als öffentliche Körperschaften für diesenigen kommunalen Zwecke bestehen, welchen sie bisher gedient haben, oder welche von ihnen, unter Zustimmung der Kirchspiels-landgemeinde und unter Bestätigung des Bezirksausschusses, werden übernommen werden.

Die bisherige Verfassung dieser Körperschaften erleidet nur dahin eine Absänderung und Ergänzung, daß die SS. 7, 8, 9, 10, 13, 39 bis einschließlich 67 der Landgemeindeordnung auch auf die Dorfschaften und Bauerschaften mit der Maßgabe sinngemäß Unwendung sinden, daß der Beschluß der Kirchspielslandsgemeinde über die Heranziehung von Gemeindeabgabepslichtigen mit einem Einstommen von nicht mehr als 900 Mark zu den Gemeindeabgaben auch für die Heranziehung dieser Personen von ihrem Einkommen zu den Dorfschaftss und Bauerschaftsabgaben ohne Weiteres rechtsverbindlich ist.

Der Dorfschafts- und der Bauerschaftsvorsteher ist für die in den §§. 90 und 91 der Landgemeindeordnung bezeichneten polizeilichen Geschäfte Hülfsbeamter des Gemeindevorstehers der Kirchspielslandgemeinde.

#### S. 121b.

In den Kirchspielslandgemeinden der Kreise Husum, Norderdithmarschen und Süderdithmarschen tritt an die Stelle der Gemeindeversammlung eine Gemeindevertetung.

#### §. 121c.

Die Gemeindevertretung der Kirchspielslandgemeinden im Kreise Süderdithmarschen besteht aus dem Gemeindevorsteher, dem Stellvertreter — wenn mehrere Stellvertreter vorhanden sind, dem ersten Stellvertreter — desselben und aus den Vorstehern der Bauerschaften.

Außerdem kann durch Gemeindestatut der Kirchspielslandgemeinde Bauerschaften, welche in der Einwohnerzahl und in der Steuerkraft hervorragen, eine weitere Vertretung in der Gemeindevertretung der Kirchspielslandgemeinde durch die Wahl eines oder mehrerer Gemeindeverordneten gewährt werden.

Die Höchstzahl der Mitglieder der Gemeindevertretung unterliegt nicht der im §. 49 Absat 3 der Landgemeindeordnung vorgeschriebenen Beschränkung.

Auf die Wahl der Gemeindeverordneten finden die für die Wahl der Gemeindevorsteher in den SS. 75 bis 83 der Landgemeindeordnung getroffenen Bestimmungen sinngemäß Anwendung. Die Wahl erfolgt auf sechs Jahre. Außergewöhnliche Wahlen zum Ersate innerhalb der Wahlperiode ausgeschiedener Gemeindeverordneten müssen angeordnet werden, wenn die Gemeindevertretung oder der Gemeindevorsteher es für erforderlich erachten, oder wenn der Kreisaussschuß dies beschließt. Der Ersatmann bleibt nur dis zum Ende der Wahlperiode des Ausgeschiedenen in Wirfsamseit.

#### S. 121d.

In den Kreisen Norderdithmarschen und Husum kann jede Kirchspielslandsgemeinde durch Statut die Bestimmung treffen, daß die Gemeindeverordneten, sämmtlich oder zum Theil, von den Dorfschaften zu wählen sind. In diesem Valle gelten die Bestimmungen des §. 121 c Absat 3 und 4.

Auch ist jede Kirchspielsgemeinde dieser beiden Kreise besugt, die Bildung der Gemeindevertretung nach den im §. 121c für die Kirchspielslandgemeinden des Kreises Süderdithmarschen getroffenen Bestimmungen durch Statut zu besichließen.

#### §. 121 e.

Für die Fortbildung der einstweilen ungeändert bleibenden Verfassung der im Kreise Husum innerhalb der Kirchspielstandgemeinden neben den Oorsschaften bestehenden selbständigen Köge sind durch Kreisstatut Normativbestimmungen zu erlassen.

(Nr. 9518 - 9549.)

Der Koogsvorsteher (Deichvogt) ist als solcher Mitglied der Kirchspielslandgemeindevertretung und Hülfsbeamter des Gemeindevorstehers der Kirchspielslandgemeinde für die in den SS. 90 und 91 bezeichneten polizeilichen Geschäfte.

#### §. 121 f.

Für die Gemeinde Helgoland, Kreises Süderdithmarschen, bleibt es bis auf Weiteres bei der gegenwärtigen Gemeindeverfassung. Der Zeitpunkt des Inkrafttretens der Landgemeindeordnung für Helgoland wird durch Königliche Verordnung bestimmt.

#### Artifel V.

Der Minister des Innern wird ermächtigt, den Text der Landgemeindes ordnung, wie er sich aus den Artikeln I bis IV ergiebt, als Landgemeindes ordnung für die Provinz Schleswig-Holstein durch die Gesetz-Sammlung bekannt zu machen.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Königlichen Insiegel.

Gegeben an Bord Meiner Dacht "Raiferadler", Drontheim, den 4. Juli 1892.

# (L. S.) Wilhelm.

Gr. zu Eulenburg. v. Boetticher. Herrfurth. v. Schelling. Frhr. v. Berlepsch. Miquel. v. Kaltenborn. v. Heyden. Thielen. Bosse.

(Nr. 9549.) Bekanntmachung, betreffend die Landgemeindeordnung für die Provinz Schleswig-Holstein. Bom 10. Juli 1892.

Uuf Grund des Artikels V des Gesetzes, betreffend die Einführung der Landgemeindeordnung für die sieben östlichen Provinzen der Monarchie vom 3. Juli 1891 in der Provinz Schleswig-Holstein, vom 4. Juli 1892 (Gesetz-Samml. S. 147) wird der Text der Landgemeindeordnung vom 3. Juli 1891, wie er sich aus den Artikeln I bis IV des Einführungsgesetzes ergiebt, als "Landgemeindeordnung für die Provinz Schleswig-Holstein" nachstehend bekamt gemacht.

Berlin, den 10. Juli 1892.

nintunant blobt nar bis pur Crite der Baubleriche

Der Minister des Innern.

Berrfurth.

# Landgemeindeordnung

für bie

## Provinz Schleswig-Holstein.

Vom 4. Juli 1892.

# Erster Titel.

Allgemeine Bestimmungen.

S. 1.

Die gegenwärtige Landgemeindeordnung findet in der Provinz Schleswig-Holstein

hinsichtlich der Landgemeinden und selbständigen Gutsbezirke Anwendung.

Landgemeinden kann die Annahme der Städteordnung und Stadtgemeinden die Annahme der Landgemeindeordnung auf ihren Antrag nach Anhörung des Kreistages und Provinziallandtages durch Königliche Verordnung gestattet werden.

S. 2.

Die zur Zeit des Inkrafttretens dieses Gesetzes vorhandenen Landgemeinden und Gutsbezirke bleiben in ihrer bisherigen Begrenzung unter den nachfolgenden Maßgaben bestehen:

- 1) Grundstücke, welche noch keinem Gemeindes oder Gutsbezirke angehören, sind, sofern nicht ihre Eingemeindung in einen Stadtbezirk geeignet ersscheint, nach Vernehmung der Betheiligten durch Beschluß des Kreissausschusses mit einer Landgemeinde oder einem Gutsbezirke zu vereinigen. Aus solchen Grundstücken kann, soweit dies nach ihrem Umstange und ihrer Leistungsfähigkeit angezeigt erscheint, mit Königlicher Genehmigung ein besonderer Gemeindes oder Gutsbezirk gebildet werden.
- 2) Landgemeinden und Gutsbezirke, welche ihre öffentlich-rechtlichen Verpflichtungen zu erfüllen außer Stande sind, können durch Königliche Anordnung aufgelöst werden. Die Regelung der kommunalen Verhältnisse der Grundstücke derselben erfolgt nach Maßgabe der Vorschriften in Nr. 1.
- 3) Landgemeinden und Gutsbezirke können mit anderen Gemeindes oder Gutsbezirken nach Anhörung der betheiligten Gemeinden und Gutsbefiger, sowie des Kreisausschusses mit Königlicher Genehmigung ver-

einigt werben, wenn die Betheiligten hiermit einverftanden find. Wenn ein Einverständniß der Betheiligten nicht zu erzielen ist, so ist die Zuftimmung derfelben, sofern das öffentliche Interesse dies erheischt, im Beschlußverfahren durch den Kreisausschuß zu ersetzen. Gegen den auf Beschwerde ergehenden Beschluß des Bezirksausschuffes steht den Betheiligten und nach Maßgabe bes §. 123 bes Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 (Gesetz-Samml. S. 195) bem Vorsitzenden des Bezirksausschuffes die weitere Beschwerde an den Provinzialrath zu. Erachtet der Oberpräsident das öffentliche Interesse durch den Beschluß des Provinzialraths für gefährdet, so steht demselben in der gleichen Weise (S. 123 a. a. D.) die Beschwerde an das Staatsministerium offen. Der mit Gründen zu versehende Beschluß bes Staatsministeriums ift bem Oberpräsidenten behufs Zustellung an die Betheiligten zuzufertigen. Unter ben gleichen Voraussetzungen und in der gleichen Weise können Gutsbezirke in Landgemeinden und Landgemeinden in Gutsbezirke durch Königlichen Erlaß umgewandelt werden.

Wird eine leistungsunfähige Gemeinde einem leiftungsfähigen Gutsbezirk zugelegt, so bleibt letterer als solcher bestehen, sofern der Guts-

besitzer dies beantragt.

- 4) Die Abtrennung einzelner Theile von einem Gemeinde- oder Gutsbezirke und beren Bereinigung mit einem anderen Gemeindes ober Gutsbegirte fann, wenn die betheiligten Gemeinden und Gutsbefiger sowie die Besiger der betreffenden Grundstücke einwilligen, oder wenn beim Widerspruche Betheiligter das öffentliche Interesse es erheischt, durch Beschluß bes Kreisausschuffes erfolgen. Gegen den auf Beschwerde ergebenden Beschluß des Bezirksausschuffes steht den Betheiligten und dem Vorsitzenden des Bezirksausschusses die weitere Beschwerde an den Provinzialrath, und gegen den Beschluß bes Provinzialraths dem Oberpräsidenten die fernere Beschwerde an das Staatsministerium nach Maßgabe der Nr. 3 offen. Soll aus den abgetrennten Grundstücken ein neuer Gemeindes ober Gutsbezirf gebildet werden, fo ift die Königliche Genehmigung erforderlich.
- 5) Ein öffentliches Interesse im Sinne ber Mr. 3 und 4 ist nur dann als vorliegend anzusehen,

a) wenn Landgemeinden ober Gutsbezirke ihre öffentlich-rechtlichen Berpflichtungen zu erfüllen außer Stande find.

Bei Beurtheilung diefer Frage sind Zuwendungen, welche Gemeinden und Gutsbezirfen vom Staate oder größeren Rommunal-

verbänden zustehen, nicht als bestimmend zu erachten,

b) wenn die Zersplitterung eines Gutsbezirks oder die Bilbung von Kolonien in einem Gutsbezirke die Abtrennung einzelner Theile besselben ober bessen Umwandlung in eine Landgemeinde oder bessen

Zuschlagung zu einer ober mehreren Landgemeinden nothwendig macht,

- c) wenn in Kolge örklich verbundener Lage mehrerer Landgemeinden oder von Gutsbezirken oder Theilen derselben mit Landgemeinden ein erheblicher Widerstreit der kommunalen Interessen entstanden ist, dessen Ausgleichung auch durch Bildung von Verbänden im Sinne der §§. 128 ff. nicht zu erreichen ist.
- 6) Die vorstehenden Bestimmungen sinden in den Fällen, in welchen es sich um die Vereinigung einer Landgemeinde oder eines Gutsbezirks mit einer Stadtgemeinde, um die Abtremung einzelner Theile von einem Stadtbezirke und deren Vereinigung mit einem Landgemeindes oder Gutsbezirke, sowie um die Abtremung einzelner Theile von einem Landgemeindes oder Gutsbezirke und deren Vereinigung mit einem Ctadtbezirke handelt, sinngemäße Anwendung mit der Maßgabe, daß an die Stelle der Beschlußfassung des Kreisausschusses nach erfordertem Gutachten des Kreistages die Beschlußfassung des Bezirksausschusses tritt.
- 7) In den verstehend bezeichneten, der Königlichen Genehmigung unterliegenden Fällen ist vor deren Erwirkung der Beschluß des Kreisausschusses, des Bezirksausschusses oder des Provinzialraths, sowie das Gutachten des Kreistages den Betheiligten mitzutheilen.
- 8) Jede Bezirksveränderung ist durch das Regierungsamtsblatt zu veröffentlichen.

#### S. 3.

Ueber die in Folge einer Veränderung der Grenzen der Landgemeinden und Gutsbezirke nothwendig werdende Auseinandersehung zwischen den Betheiligten beschließt der Kreisausschuß, soweit aber hierbei Stadtgemeinden in Betracht kommen, der Bezirksausschuß, vorbehaltlich der den Vetheiligten gegen einander

Bei dieser Auseinandersezung sind erforderlichen Falles Bestimmungen zur Ausgleichung der öffentlich-rechtlichen Interessen der Betheiligten zu tressen. Insbesondere können einzelne Betheiligte im Verhältniß zu anderen Verheiligten, welche für gewisse kommunale Awecke bereits vor der Vereinigung für sich allein Kursorge getrossen haben, oder solche Vetheiligte, welche vorwiegend Lasten in die neue Gemeinschaft bringen, zu Vorausleistungen verpflichtet werden. Auch kann, wenn eine Gemeinde oder der Besitzer eines Gutsbezirfs durch die Abtrennung von Grundstücken eine Erleichterung in öffentlich-rechtlichen Verpflichtungen erfährt, der Gemeinde, welcher, oder dem Gutsbezirfe, welchem jene Grundstücke einverleibt werden, serner der neuen Gemeinde oder dem neuen Gutsbezirf, welche aus letzeren gebildet werden, eine Veihülfe zu den ihnen durch die Bezirfsveränderung erwachsenden Ausgaben dis zur Köhe des der anderen Gemeinde oder dem Gutsbesief dadurch entstehenden Vortheils zugebilligt werden. Im Falle der Verden 21.

einigung von Gemeinden geht das Bermögen derselben auf die neugebildete Ge-

S. 4.

Streitigkeiten über die bestehenden Grenzen der Gemeindes und Gutsbezirke, sowie über die Sigenschaft einer Ortschaft als Landgemeinde, oder eines Gutes als selbständigen Gutsbezirks unterliegen der Entscheidung des Kreisausschusses, soweit hierbei Stadtgemeinden in Betracht kommen, des Bezirksausschusses.

Diese Behörden beschließen vorläufig über die im ersten Absatze bezeichneten Angelegenheiten, sofern das öffentliche Interesse es erheiseht. Bei dem Beschlusse behält es bis zur rechtskräftigen Entscheidung im Berwaltungsstreitverfahren sein

Bewenden.

# Zundgemeinden.

### Erster Abschnitt.

Rechtliche Stellung ber Landgemeinden.

 $\S$ . 5.

Landgemeinden sind öffentliche Körperschaften; es steht ihnen das Recht der Selbstverwaltung ihrer Angelegenheiten nach den Borschriften dieses Gesetz zu.

S. 6.

Die Landgemeinden sind zum Erlasse besonderer statutarischer Anordnungen über solche Angelegenheiten der Gemeinde, hinsichtlich deren das Gesetz Verschiedenheiten gestattet oder auf ortsstatutarische Regelung verweist, sowie über solche Angelegenheiten, deren Gegenstand nicht durch Gesetz geregelt ist, besugt.

Die statutarischen Anordnungen bedürfen der Genehmigung des Kreis.

ausschusses.

#### Zweiter Abschnitt.

Gemeindeangehörige, beren Rechte und Pflichten.

 $\S$ . 7.

Alugehörige der Landgemeinde sind mit Ausnahme der nicht angesessenen servisberechtigten Militärpersonen des aktiven Dienststandes diesenigen, welche innerhalb des Gemeindebezirks einen Wohnsik haben.

Einen Wohnsitz im Sinne dieses Gesetzes hat Jemand an dem Orte, an welchem er eine Wohnung unter Umständen inne hat, die auf die Absicht dauernder

Beibehaltung einer folchen schließen laffen.

§. 8.

Die Gemeindeangehörigen find zur Mithenuhung der öffentlichen Einrichtungen und Anstalten der Gemeinde nach Maßgabe der für dieselben bestehenden Bestimmungen berechtigt und zur Theilnahme an den Gemeindeabgaben und Lasten nach den Vorschriften dieses Geseges verpflichtet.

S. 9.

Auf Beschwerden und Einsprüche, betreffend das Necht der Michenutzung der öffentlichen Gemeindeanstalten, beschließt der Gemeindevorsteher (Gemeindevorstand).

Gegen den Beschung suwer vie Mage im Verwaltungsstreitverfahren statt. Die Beschwerden und die Einsprüche sowie die Klage haben keine ausschiebende

Wirkung.

S. 10.

Soweit die Einnahmen aus dem Gemeindevermögen nicht hinreichen, um die durch das Bedürfniß und die Verpflichtungen der Gemeinde erforderten Geldmittel zu beschaffen, kann deren Aufbringung durch direkte oder indirekte Gemeinde abgaben erfolgen.

6. 11.

Die Vertheilung der auf das Einkommen gelegten direkten Gemeindeabgaben darf nach keinem anderen Maßstabe als nach dem Verhältnisse der von den Gemeindeangehörigen zu entrichtenden Staatseinkommensteuer und zwar nur durch Zuschläge zu der letzteren ersolgen. Den Gemeinden verbleibt die Befugniß, die Erhebung besonderer direkter Gemeindeabgaben nach dem Gesetze, betreffend Ergänzung und Abänderung einiger Bestimmungen über Erhebung der auf das Einkommen gelegten direkten Kommunalabgaben, vom 27. Juli 1885 (Gesetzemml. S. 327) zu beschließen.

Sonstige direkte Gemeindeabgaben können nur entweder als Zuschläge zu den Staatssteuern (Grund-, Gebäudesteuer und Steuer vom Betriebe stehender Gewerbe) oder als besondere Gemeindeabgaben vom Grundbesitze und von dem

Betriebe aller oder einzelner stehender Gewerbe erhoben werden.

S. 12.

Ruschläge zur Staatseinkommensteuer und besondere direkte Gemeindeabgaben nach dem Gesetze vom 27 Juli 1885 dürsen nicht ohne gleichzeitige Heranziehung der Grund- und Gebäudesteuer sowie der Gewerbesteuer oder Einführung besonderer direkter Gemeindeabgaben vom Grundbesitze und Gewerbebetriebe erhoben werden. Ebenso dürsen Zuschläge zur Grund- und Gebäudesteuer, sowie zur Gewerbesteuer oder besondere direkte Gemeindeabgaben vom Grundbesitze und Gewerbebetriebe nicht ohne gleichzeitige Heranziehung der Staatseinkommensteuer erhoben werden.

(Nr. 9549.)

Die Gerziehung ber einzelnen Steuergattungen nach verschiedenen Prozentfähen ift zulässig. Die Grund- und Gebäudesteuer sowie die drei obersten Massen der Steuer vom Betriebe stehender Gewerbe sind jedoch bei der Gemeindebesteuerung mindestens mit der Hälfte und höchstens mit dem vollen Betrage desjenigen Prozentsates heranzuziehen, mit welchem die Staatseinkommensteuer belastet wird.

Im Falle ber Erhebung befonderer Gemeindeabgaben vom Grundbefiche ift beren Prozentverhältniß zur Staats-Grund- und Gebäudesteuer der Bertheilung der Gemeindeabgaben nach den vorstehenden Bestimmungen zum Grunde zu legen.

Alusgeschlossen von der Heranziehung bleibt die Steuer vom Gewerbebetriebe

im Umberziehen.

[Abfaß 5 fällt fort.]

#### S. 13.

Gemeindeabgabepflichtige mit einem Einkommen von nicht mehr als 900 Mark können zu den Gemeindealigaben herangezogen, jedoch unter Zustimmung des Kreisausschusses davon ganz freigelaffen ober dazu mit einem geringeren Prozentsate als Personen mit einem höheren Ginkommen herangezogen werden. Die Freilaffung der Gemeindeabgabepflichtigen von Gemeindeabgaben muß erfolgen, wenn dieselben im Wege der öffentlichen Armenpflege eine fortlaufende Unterstützung erhalten.

Soweit hiernach eine Heranziehung von Personen mit einem Einkommen von nicht mehr als 900 Mark stattsindet, erfolgt deren Veranlagung zu den auf das Einkommen gelegten direften Gemeindeabgaben auf Grund nachstehender

fingirter Steuersäte:

bei einem Jahreseinkommen bis einschließlich 420 Mark beträgt die Jahressteuer 2/5 Prozent des ermittelten steuerpflichtigen Einkommens bis zum Höchstbetrage von 1,20 Mark,

bei einem Jahreseinkommen von mehr als 420 Mark bis 660 Mark beträgt die Jahressteuer 2,40 Mark und bei einem solchen von mehr als 660 Mark bis 900 Mark beträgt dieselbe 4 Mark.

#### S. 14.

Sofern es sich um Gemeindeeinrichtungen handelt, welche in besonders hervorragendem oder in besonders geringem Make einem einzelnen Theile oder einzelnen abgesondert belegenen Grundstücken des Gemeindebezirks oder einer einzelnen Klasse von Gemeindeangehörigen zu Statten kommen, fann von der Gemeinde eine Mehr- oder Minderbelastung des betreffenden Theiles des Gemeindebezirks oder der betreffenden Masse von Gemeindeangehörigen in Ansehung des zur Herstellung und Unterhaltung solcher Einrichtungen erforderlichen Bedarfes nach Abzug des etwaigen Erfrages derselben beschloffen werden.

S. 15.

Die Landgemeinden sind zur Erhebung indirekter Gemeindeabgaben innerhalb der durch die Reichsgesetze gezogenen Grenzen berechtigt. [Absat 2 fällt fort.]

#### S. 16.

Die Genehmigung des Kreisausschusses ift erforderlich:

- 1) zur Erbebung von Zuschlägen zu ben birekten Staatssteuern, wenn der Zuschlag entweder 100 Prozent derselben übersteigt, oder nicht nach gleichen Sähen auf die einzelnen Steuergattungen vertheilt werden soll,
- 2) zur Erhebung besonderer birefter Gemeindeabgaben,
- 3) zu Gemeindebeschlüssen, durch welche besondere direkte oder indirekte Gemeindeabgaben in ihren Grundsähen verändert werden,
- 4) zur Einführung indirekter Gemeindeabgaben,
- 5) zur Mehr- oder Minderbelastung einzelner Theile des Gemeindebezirks oder einzelner Klassen der Gemeindeangehörigen.

#### S. 17.

Die Landgemeinden sind berechtigt, als Entgelt für die Benuhung der von ihnen zu öffentlichen Zweden bereit gehaltenen Einrichtungen und Anstalten und gewährten Leistungen eine mit Genehmigung des Kreisausschusses seltzusesende Abgabe (Gebühr) zu erheben.

#### §. 18.

Die Gemeindeabgabepflichtigen können durch Gemeindebeschluß zur Leiftung von Diensten (Hand- und Spannbiensten) verpflichtet werden.

Darüber, ob diese Dienste in Natur zu leisten, oder behufs Festsehung des Leistungsverhätnisses in Geld abzuschätzen sind, hat die Gemeindeversammlung (Gemeindevertretung) Beschluß zu fassen. Dieser Beschluß unterliegt der Genehmigung des Kreisausschusses, wenn eine Umwandlung in Geld nicht für den einzelnen Fall, sondern allgemein beschlossen wird.

Bei Leistung der Dienste in Natur sind die Spanndienste ausschließlich von den gespannhaltenden Grundbesigern nach dem Veräältnisse der Anzahl der Jugthiere, welche die Bewirthschaftung ihres Grundeigenthums erfordert, die Handdienste dagegen von sämmtlichen Gemeindeabgabepflichtigen, soweit solche nicht von Naturaldiensten nach dem Gesetze befreit sind, gleichheitlich zu leisten.

Ob und inwieweit hierbei den gespannhaltenden Grundbesitern die ihnen obliegenden Spanndienste auf das Maß der auf sie entfallenden Handbienste anzurechnen sind, bestimmt sich nach den hierüber getroffenen vertragsmäßigen oder statutarischen Festsehungen, oder dem Kerkommen. Im Zweiselöfalle wird vermutbet, daß jene Besiger nur bei solchen Arbeiten, bei welchen zugleich Spanndienste vorkommen, von den Handdiensten besreit sind.

Wird die Abschähung der Dienste in Geld beschlossen, so erfolgt die Vertheilung auf die Gemeindeabgabepflichtigen nach dem Maßstade der direkten Gemeindeabgaben, oder, falls solche nicht erhoben werden, der direkten Staatssteuern mit der Maßgade, daß es letzteren Falles der Gemeinde überlassen bleibt, auch die Heranziehung der im §. 1 des Geseiches vom 27. Juli 1885 bezeichneten Personengesammtheiten, juristischen und physischen Personen nach einer den Vorsichristen dieses Geseichse entsprechenden singirten Veranlagung zu beschließen.

Abweichungen von dieser Bertheilungsart bedürfen der Genehmigung des

Kreisausschusses.

Die Dienste können mit Ausnahme von Nothfällen burch taugliche Stell-

vertreter abgeleistet werden.

Zur Leistung von Diensten (Hand- und Spanndiensten), soweit nicht deren Abschähung in Geld beschlossen ist, können auch die gemäß §. 13 von der Herangiehung zu den Gemeindeabgaben ganz oder theilweise freigelassenen Gemeindeabgabepflichtigen nach Maßgabe der Bestimmung des Absates 3 herangezogen werden.

S. 19.

In Anschung der Ausbringung der Gemeindeabgaben und Dienste steht aus Gründen des öffentlichen Interesses gegen den auf Beschwerde ergehenden Beschluß des Bezirksausschlusses dem Vorsitzenden des letzteren die Einlegung der weiteren Beschwerde an die Minister des Innern und der Finanzen zu. Hierbei sinden die Bestimmungen des §. 123 des Gesetzes über die allgemeine Landes-verwaltung vom 30. Juli 1883 (Gesetz-Samml. S. 195) Anwendung.

Die Genehmigung von Gemeindebeschlüssen, durch welche besondere direkte oder indirekte Gemeindeabgaben neu eingeführt oder in ihren Grundsätzen verändert werden, bedarf der Zustimmung der Minister des Innern und der

Finanzen.

§. 20.

Die Landgemeinden sind berechtigt, über die Aufbringung der Gemeindesabgaben und Dienste Gemeindeumlageordnungen zu beschließen, welche der Genehmigung des Kreisausschusses mit der aus dem letzten Absate des S. 19 folgenden Maßgabe bedürfen. In benselben können Ordnungsstrasen gegen Zuwiderhandlungen bis auf Höhe von zehn Mark angeordnet werden.

S. 21.

Wo solche Gemeindeumlageordnungen nicht bestehen, haben die Landgemeinden bis zum Ablaufe der ersten drei Monate des Steuerjahres über die Vertheilung der direkten Gemeindeabgaben Veschluß zu fassen.

Rommt bis dahin ein gültiger Beschluß nicht zu Stande, so werden für bieses Steuerjahr die direkten Gemeindeabgaben gemäß §. 12 auf die Staatseinkommensteuer unter Mitheranziehung der Grund- und Gebäudesteuer, sowie

der drei obeisten Klassen der Gewerbesteuer in dem dort bezeichneten Mindest.

betrage vertheilt.

Der hiernach zur Anwendung gelangende Maßstab behält auch für die folgenden Jahre Geltung, sofern nicht bis zum Ablaufe der ersten drei Monate des Steuerjahres ein anderweiter gültiger Gemeindebeschluß zu Stande kommt.

#### S. 22.

Den bireften personlichen Gemeindeabgaben unterliegen:

1) alle Personen, welche in der Gemeinde ihren Wohnsitz haben,

2) Aftiengesellschaften, Kommanditgesellschaften auf Aktien, Berggewerksichaften, eingetragene Genossenschaften, deren Geschäftsbetrieb über den Kreis ihrer Mitglieder hinausgeht, juristische Personen, der Staatsfiskus und Korensen unter den in dem Gesetze vom 27. Juli 1885 bezeichneten Voraussetzungen.

Personen, welche in dem Gemeindebezirke einen die Dauer von drei Monaten übersteigenden Aufenthalt nehmen, können gleich den Gemeindeangehörigen zu den Gemeindelasten herangezogen werden.

#### S. 23.

Den auf den Grundbesitz gelegten Gemeindeabgaben unterliegen die innerhalb des Gemeindebezirks belegenen Grundstücke und Gebäude, soweit dieselben nicht nach §. 26 von diesen Abgaben befreit sind.

#### §. 24.

Den vom Gewerbebetriebe zu entrichtenden Gemeindeabgaben unterliegen die innerhalb des Gemeindebezirks betriebenen stehenden Gewerbe. Erstreckt sich der Betrieb eines Gewerbes auf mehrere Gemeindebezirke, so erfolgt die Besteuerung nach Maßgabe des auf jeden der Bezirke entfallenden Theiles des Vetriebes.

#### §. 25.

In Anschung der Vermeidung von Doppelbesteuerungen des Einkommens fommen die Bestimmungen der SS. 7 bis 11 des Gesetzes vom 27. Juli 1885 zur Anwendung.

### §. 26.

Die von der Staats-Grund= und Gebäudesteuer befreiten Liegenschaften und Gebäude können zu den auf den Grundbesitz gelegten Gemeindeabgaben nur nach Maßgabe der Kabinetsorder vom 8. Juni 1834 (Gesetz-Samml. S. 87) berangezogen werden. Die Dienstgrundstücke der Geistlichen, Kirchendiener und Volksschullehrer sind von den Gemeindeauflagen befreit, soweit nicht die Dienstzgrundstücke der Geistlichen observanzmäßig bisher zu denselben herangezogen worden sind.

S. 27.

Die auf einem besonderen Nechtstitel beruhenden Befreiungen einzelner Grundstücke von den Gemeindeabgaben bleiben in ihrem bisberigen Umfange fortbestehen. Die Landgemeinden sind jedoch berechtigt, diese Besteiungen durch Zahlung des zwanzigsachen Jahreswerthes derselben nach dem Durchschnitte der letzten zehn Jahre vor dem 1 Januar desjenigen Jahres, in welchem die Abslösung beschlossen wird, abzulösen. Steht ein anderer Entschädigungsmaßstab fest, so hat es hierbei sein Bewenden.

§. 28.

Besiter selbständiger Güter, welche für ursprünglich bäuerliche, zu ihren Gütern eingezogene, der örtlichen Lage nach aber gegenwärtig nicht mehr erkennbare Grundstücke (wüste Hufen) der Gemeindeabgabepflicht in einer Landgemeinde unterliegen, haben die von ihnen bisher entrichteten Gemeindeabgaben und Lasten in dem Betrage, wie derselbe sich in dem Durchschnitte der letzten fünf Jahre vor dem Intrasttreten des gegenwärtigen Gesetzs unter Weglassung des höchsten und des niedrigsten Jahresbetrages berechnet, entweder fortzuleisten oder durch Zahlung des zwanzigsachen Jahreswerthes dieses Betrages abzulösen. Im Fall des Streits ist zum Zweck einer billigen Ausgleichung wie im §. 3 zu verfahren.

S. 29.

Die Geistlichen und Volksschullehrer bleiben bezüglich ihres Diensteinkommens, einschließlich des Ruhegehaltes, von den direkten persönlichen Gemeindeabgaben, sowie von allen persönlichen Gemeindediensten, soweit dieselben nicht auf ihnen gehörigen Grundstücken lasten, befreit, Kirchendiener nur insoweit, als ihnen solche Befreiungen bisher zugestanden haben.

S. 30.

Hinsichtlich der Heranziehung der im Dienste befindlichen, der in den einste weiligen Ruhestand versetzen und der pensionirten Reichsbeamten, der unmittelbaren wiesen und mittelbaren Staatsbeamten, der hinterbliebenen Wittwen und Waisen dieser Beamten zu den Gemeindeabgaben, sowie hinsichtlich der neben dem Gesetze vom 29. Juni 1886 stattsindenden Gemeindebesteuerung von Militärpersonen kommen die bezüglichen Vorschriften der Verordnung vom 23. September 1867 (Gesetz-Samml. S. 1648) zur Anwendung. Im Uebrigen bewendet es wegen der Heranziehung von Militärpersonen zu Abgaben für Gemeindezwecke bei den Vestimmungen des Gesetzes vom 29. Juni 1886 (Gesetz-Samml. S. 181).

Die Beamten und Militärpersonen sind von persönlichen Gemeindediensten frei. Sind sie jedoch Besitzer von Grundstücken oder betreiben sie ein stehendes Gewerbe, so haben sie die mit diesem Grundbesitze oder Gewerbe verbundenen

Dienste entweder selbst oder durch Stellvertreter zu leisten.

S. 31.

Alle übrigen perfönlichen Befreiungen sind aufgehoben.

#### §. 32.

Von Verbrauchsabgaben bleiben nur Militärspeiseeinrichtungen und ähnliche Militäranstalten in dem bisherigen Umfange befreit.

#### S. 33.

Die Abgabepflicht beginnt und erlijcht, soweit es sich um Zuschläge zu den diretten Staatssteuern handelt, für alle diejenigen, welche zur Entrichtung der Prinzipalsteuern verpflichtet sind, mit dem Tage, mit welchem die Verpflichtung zur Zahlung der lepteren beginnt oder erlischt. Beim Wechsel des Wohnsiges erlischt die Abgabepflicht an dem Orte des Abzuges mit dem Ende des Monats, in welchem der Abzug stattsindet, und beginnt an dem Orte des Anzuges mit dem ersten Tage des auf den Anzug solgenden Monats.

Hinsichtlich der Zuschläge zu fingirt veranlagten Prinzipalsteuersätzen sowie

der sonstigen Gemeindeabgaben beginnt die Abgabepflicht:

a) für diejenigen, welche in dem Gemeindebezirke wohnen, mit dem ersten Tage des auf die Begründung ihres Wohnsitzes folgenden Monats,

- b) für solche Personen, welche, ohne einen Wohnsitz im Gemeindebezirke zu begründen, sich daselbst nur aushalten, erst nach Ablauf des dritten Monats und zwar mit dem ersten Tage des auf den letzteren folgenden Monats, jedoch mit der Maßgabe, daß sie auch für die abgelaufenen drei Monate die Abgabe nachzuentrichten haben,
- c) bei Aftiengesellschaften, Kommanditgesellschaften auf Aftien, Bergsgewerkschaften, eingetragenen Genossenschaften, deren Geschäftsbetrieb uiber den Kreis ihrer Mitglieder hinausgeht, juristischen Personen, dem Staatsfiskus und Forensen mit dem ersten Tage des auf den Erwerb ihres Grundeigenthums oder den Beginn ihres Pachts, Gewerbes oder Bergbaubetriebes in dem Gemeindebezirke folgenden Monats.

Die Beitragspflicht zu den im Absatz 2 bezeichneten Gemeindeabgaben erlischt:

- 1) durch den Tod des zur Steuer Veranlagten mit dem Ende des Monats, in welchem der Tod erfolgt ist,
- 2) durch das Aufgeben des Wohnsiges oder Aufenthalts, bei rechtzeitiger Anzeige mit dem Ende des Monats, in welchem der Abgabepflichtige den Wohnsig oder Aufenthalt thatsächlich aufgegeben hat, anderenfalls mit dem Ende des darauf folgenden Monats,
- 3) bei den unter o bezeichneten Beitragspflichtigen durch die Veräußerung des Grundeigenthums oder die Aufgabe des Pacht-, Gewerbe- oder Vergbaubetriebes mit dem Ende des Monats, in welchem dieselbe erfolgt ist.

#### S. 34.

Die Bekanntmachung der Gemeindeabgaben erfolgt durch den Gemeindevorsteher:

32\*

(Nr. 9549.)

1) insoweit es sich um Zuschläge zu den direkten Staatssteuern handelt,

a) an die innerhalb des Gemeindebezirks zu diesen Steuern veranlagten und in demselben wohnenden Pflichtigen, deren Prinzipalsteuersatz unverändert der Erhebung des Zuschlages zum Grunde gelegt wird, durch ortsübliche Bekanntmachung der zur Erhebung gelangenden Zuschlagsprozentsätze,

b) an alle übrigen Pflichtigen durch befondere Mittheilung des von ihnen nach Maßgabe der Veranlagung an die Gemeindekasse zu

entrichtenden Jahresbetrages,

2) insoweit es sich um besondere direkte Gemeindeabgaben handelt, durch Auslegung der bezüglichen Hebeliste während eines zweiwöchigen Zeitraumes in einem oder mehreren in ortsüblicher Weise zur öffentlichen Kenntniß zu bringenden Räumen des Gemeindebezirks und an die nicht in dem Gemeindebezirk wohnenden Pflichtigen durch besondere Mittheilung.

In den Fällen zu 1a und 2 kann durch Gemeindebeschluß an Stelle der baselbst vorgeschriebenen Art der Bekanntmachung eine besondere Mittheilung des zu zahlenden Jahresbetrages an jeden einzelnen Pflichtigen angeordnet werden.

#### §. 35.

Nach erfolgter Bekanntmachung ist der Abgabebetrag in den ersten acht Tagen eines jeden Monats und, sofern die Erhebung in mehrmonatlichen Raten durch Gemeindebeschluß angeordnet wird, in den ersten acht Tagen des Hebemonats zu entrichten.

Die Gemeindeversammlung (Gemeindevertretung) ist berechtigt, für jeden

Hebemonat einen bestimmten Steuererhebungstag festzuseben.

Dem Pflichtigen ist die Vorausentrichtung für einen längeren Zeitraum bis zum ganzen Jahresbetrage gestattet.

## S. 36.

Die baaren Gemeindeabgaben und die Gebühren unterliegen im Falle nicht rechtzeitiger Entrichtung der Beitreibung im Berwaltungszwangsverfahren gemäß der Verordnung vom 7. September 1879 (Geset Samunl. S. 591).

Wo Naturaldienste zu leisten sind, ist der Gemeindevorsteher bei Säumniß der Pflichtigen besugt, die Dienste durch Dritte leisten und die entstehenden Kosten von den ersteren im Verwaltungszwangsverfahren beitreiben zu lassen.

#### S. 37.

Beschwerden und Einsprüche gegen die Heranziehung oder die Beranlagung zu den diresten Gemeindeabgaben sind innerhalb drei Monaten, vom Tage der Bekanntmachung der zur Erhebung gelangenden Zuschlagsprozentsätze, der Benachrichtigung über den zu entrichtenden Abgabebetrag oder der beendeten Auslegung der Hebeliste (§. 34) ab gerechnet, und Ansprücke auf Zurückzahlung zuwiel erhobener indirekter Gemeindeabgaben sind binnen Jahresfrist, vom Tage der Versteuerung ab gerechnet, bei dem Gemeindevorsteher anzubringen.

Bezüglich der Nachforderung von Gemeindeabgaben und der Berjährung der Rücklande finden die hinsichtlich der Staatssteuern geltenden Bestimmungen

finngemäße Unwendung.

S. 38.

Auf Beschwerden und Einsprüche, betressend die Heranziehung oder die Beranlagung zu den Gemeindelasten, beschließt der Gemeindevorsteher.

Gegen den Beschluß findet die Klage im Berwaltungsftreitverfahren statt.

Der Entscheidung im Berwaltungöstreitverfahren unterliegen desgleichen Streitigkeiten zwischen Betheiligten über ihre in dem öffentlichen Rechte begründete Berpflichtung zu den Gemeindelasten.

Einsprüche gegen die Höhe von Gemeindezuschlägen zu den direkten Staatssteuern, welche sich gegen den Prinzipalsat der letteren richten, sind unzulässig.
Die Ermäßigung des Prinzipalsates (S. 34 1a) hat die Ermäßigung der Gemeindezuschläge von selbst zur Folge.

Die Beschwerden und die Einsprüche, sowie die Klage haben keine auf-

schiebende Wirkung.

#### Dritter Abschnitt.

Gemeindeglieber, beren Rechte und Pflichten.

§. 39.

Gemeindeglieder sind alle Gemeindeangehörigen, welchen das Gemeinderecht

zusteht.

Eine Liste der Gemeindeglieder, welche deren nach §. 41 erforderliche Eigenschaften nachweist, und der sonstigen Stimmberechtigten (§. 45) wird von dem Gemeindevorsteher geführt und alljährlich im Monate Januar berichtigt.

#### S. 40.

Das Gemeinderecht umfaßt:

- 1) das Recht zur Theilnahme an dem Stimmrechte in der Gemeindeversammlung oder, wo die letztere durch eine gewählte Gemeindevertretung ersetzt ist, zur Theilnahme an den Gemeindewahlen,
- 2) das Recht zur Vefleidung unbesoldeter Alemter in der Verwaltung und Vertretung der Gemeinde.

§. 41.

Das Gemeinderecht steht jedem selbständigen Gemeindeangehörigen zu, welcher

1) Angehöriger des Deutschen Reiches ist und

2) die bürgerlichen Ehrenrechte besitt,

(Nr. 9549.)

- 3) feit einem Jahre in bem Gemeindebegirfe feinen Wohnfib bat,
- 4) keine Armenunterstügung aus öffentlichen Mitteln empfängt,
- 5) die auf ihn entfallenden Gemeindeabgaben gezahlt hat und außerdem
- 6) entweder
  - a) ein Wohnhaus in dem Gemeindebezirke besitht, oder
  - b) von seinem gesammten innerhalb des Gemeindebezirks belegenen Grundbesitze einen Jahresbetrag von mindestens 3 Mark an Grund- und Gebäudesteuer entrichtet, ober
  - c) zur Staatseinkommensteuer veranlagt ist oder zu den Gemeindeabgaben nach einem Jahreseinkommen von mehr als 660 Mark in Gemäßheit der §§. 8 und 13 herangezogen wird.

Steht ein Wohnhaus im (getheilten ober ungetheilten) Miteigenthum Mehrerer, so kann das Gemeinderecht auf Grund dieses Besitzes nur von einem

derselben ausgeübt werden.

Falls die Miteigenthümer sich über die Person des Berechtigten nicht einigen können, ist derjenige, welcher den größten Autheil besitzt, besugt, das Gemeinderecht auszuüben; bei gleichen Antheilen bestimmt sich die Person des Berechtigten durch das Loos, welches durch die Hand des Gemeindevorstehers

gezogen wird.

Steuerzahlungen und Grundbesitz der Ehefran werden dem Ehemanne, Steuerzahlungen und Grundbesitz der in väterlicher Gewalt besindlichen Kinder werden dem Vater angerechnet. In den Fällen, wo ein Wohnhaus durch Vererbung auf einen Anderen übergeht, kommt dem Erben bei Berechnung der Dauer des einjährigen Wohnsitzes die Besitzeit des Erblassers zu gute. Die Uebertragung unter den Lebenden an Verwandte in absteigender Linie steht der Vererbung gleich.

Als selbständig wird nach vollendetem 24. Lebensjahre ein Jeder betrachtet, welcher einen eigenen Hausstand hat, sosern ihm nicht das Verfügungsrecht über die Verwaltung seines Vermögens durch richterlichen Veschluß entzogen ist.

Inwiesern über die Erlangung des Gemeinderechts von dem Gemeindevorsteher eine Urkunde zu ertheilen ist, bleibt den statutarischen Anordnungen vorbehalten.

#### S. 42.

Berlegt ein Gemeindeglied seinen Wohnsitz in eine andere Landgemeinde, so kann ihm das Gemeinderecht, sokern im Uebrigen die Voraussehungen zu dessen Erlangung vorliegen, von dem Gemeindevorskeher im Cinverständnisse mit der Gemeindeversammlung (Gemeindevertretung) schon vor Ablauf eines Jahres verliehen werden.

Ein Gleiches findet statt, wenn der Besitzer eines selbständigen Gutes

(S. 122) feinen Wohnsit in eine Landgemeinde verlegt.

S. 43.

Das Gemeinderecht und die unbesoldeten Gemeindeämter gehen verloren, sobald eines der im S. 41 unter Nr. 1 und 6 vorgeschriebenen Erfordernisse nicht

mehr zutrifft ober der Wohnsit in dem Gemeindebezirke aufgegeben wird.

Wer durch rechtsfräftiges Erkenntniß der bürgerlichen Ehrenrechte verlustig gegangen ist, verliert dadurch dauernd die bisher von ihm bekleideten Alemter in der Gemeindeverwaltung und der Gemeindevertretung, und für die im Urtheile bestimmte Zeit das Gemeindestimm und Wahlrecht, sowie die Fähigkeit, dasselbe zu erwerben und Gemeindeämter zu bekleiden.

Die rechtskräftig erfolgte Aberkennung der Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Alemter hat den dauernden Berluft der bisher bekleideten Alemter in der Gemeindeverwaltung und Gemeindevertretung, sowie für die im Urtheile bestimmte

Beit die Unfähigkeit zur Bekleidung solcher Memter zur Folge.

Die Verurtheilung zur Zuchthausstrafe hat den Verluft der Gemeindeämter und die dauernde Unfähigkeit zur Bekleidung solcher Aemter zur Folge.

#### S. 44.

Die Ausübung des Gemeinderechts (S. 40) ruht,

1) wenn gegen ein Gemeindeglied wegen eines Verbrechens oder eines Vergehens, welches die Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte zur Folge haben kann, das Hauptverfahren eröffnet, oder dasselbe zur gerichtlichen Haft gebracht ist, so lange, bis das Strasversahren beendet ist;

2) wenn ein Gemeindeglied in Konfurs verfällt, bis zur Beendigung bes

Werfahrens;

3) wenn ein Gemeinbeglied Armenunterstützung aus öffentlichen Mitteln empfängt, während sechs Monate nach dem Empfang der Unterstützung, sosen es nicht früher die empfangene Unterstützung erstattet;

4) wenn ein Gemeindeglied die auf dasselbe entfallenden Gemeindeabgaben nach Mahnung durch den Steuererheber nicht gezahlt hat, bis zur

Entrichtung derselben.

Bekleidet ein solches Gemeindeglied unbesoldete Gemeindeämter, oder ist dasselbe Abgeordneter nicht angesessener Stimmberechtigter (§. 48), so ist der Kreisausschuß berechtigt, die Wahl eines kommissausschen Vertreters anzuordnen.

#### S. 45.

Der, ohne im Gemeindebezirke einen Wohnsitz zu haben, in demselben seit einem Jahre ein Grundstück besitzt, welches wenigstens den Umfang einer die Haltung von Zugvich zur Bewirthschaftung ersordernden Ackernahrung hat, oder auf welchem sich ein Wohnhaus, eine Fabrik oder eine andere gewerbliche Anlage besindet, die dem Werthe einer solchen Ackernahrung mindestens gleichstommen, ist ebenfalls stimmberechtigt, wenn bei ihm die im J. 41 unter Nr. 1, 2, 4 und 5 bezeichneten Voraussehungen vorhanden sind.

(Nr. 9549.)

Jugleichen steht das Stimmrecht juristischen Versonen, Aktiengeseilschaften, Kommanditgesellschaften auf Aktien, Berggewerkschaften, eingetragenen Genossenschaften und dem Staatssiskus zu, sofern dieselben Grundstücke von dem be-

zeichneten Umfange in dem Gemeindebezirke besitzen.

Frauen und nicht selbständige Personen (§. 41 Absat 5) sind, wenn der ihnen im Gemeindebezirke gehörige Grundbesitz zum Stimmrechte befähigt, stimmberechtigt, sofern bei ihnen die im §. 41 unter 1 bis 5 bezeichneten Vorausssehungen vorliegen.

S. 46.

In der Ausübung des Stimmrechtes, zu welchem der Grundbesitz befähigt, werden vertreten:

- 1) Minderjährige durch ihren Bater, Stiefvater oder Vormund, andere Bevormundete durch ihren Vormund; der Stiefvater ist vor dem Vornunde zur Vertretung berufen,
- 2) Chefrauen burch ihren Chemann,
- 3) großjährige Besitzer vor vollendetem 24. Lebensjahre, unverheirathete Besitzerinnen (abgesehen von den Fällen unter Nr. 1) und Wittwen durch Gemeindeglieder,
- 4) juristische Personen, einschließlich des Staatssiskus, sowie die übrigen im zweiten Absatz des §. 45 bezeichneten Personengesammtheiten durch ihre verfassungsmäßigen Organe, Repräsentanten oder Generalbevollmächtigte, sowie durch Pächter oder Nießbraucher der zur Theilnahme am Stimmrechte befähigenden Grundstücke, oder durch Gemeindeglieder.

Auswärts wohnende Stimmberechtigte, welche das 24. Lebensjahr zurückgelegt haben, und auswärts wohnende Bertreter Stimmberechtigter können das Stimmrecht persönlich ausüben, sind aber befugt, sich durch männliche Gemeindeglieder vertreten zu lassen.

§. 47.

Bur Ausübung bes Stimmrechtes durch Vertreter (§. 46) ift erforderlich, baß

- 1) der Vertreter sich im Besitze der Deutschen Reichsangehörigkeit und der bürgerlichen Ehrenrechte besindet, das 24. Lebenssahr zurückgelegt hat und keine Armenunterstühung aus öffentlichen Mitteln empfängt, sowie außerdem, daß
- 2) der Vater die väterliche Gewalt besitt,
- 3) der Stiefvater das zum Stimmrechte befähigende Grundstück bewirths schaftet.

§. 48.

Der Regel nach steht jedem einzelnen Stimmberechtigten eine Stimme in ber Gemeindeversammlung, jedoch mit folgenden Maßgaben, zu:

1) Mindestens zwei Drittel fännntlicher Stimmen mussen auf die mit Grundbesitz angeseffenen Mitglieder der Gemeindeversammlung (§. 41,

Absatz 1 unter 6a und b) entfallen. Uebersteigt die Anzahl der nicht angesessenen Gemeindeglieder (a. a. D. unter 6c) den dritten Theil der Gesammtzahl der Stimmen der Mitglieder der Gemeindeversammlung, so haben die ersteren ihr Stimmrecht durch eine jenem Verhältnisse entsprechende Anzahl von Abgeordneten auszuüben, welche sie aus ihrer Mitte auf die Dauer von sechs Jahren wählen.

2) Denjenigen Besitzen, welche von ihrem im Gemeindebezirke belegenen Grundeigenthume einen Jahresbetrag von 20 bis ausschließlich 50 Mark an Grund- und Gebäudesteuer entrichten, sind je 2, denjenigen Besitzern, welche von diesem ihrem Grundeigenthume einen Jahresbetrag von 50 bis ausschließlich 100 Mark entrichten, je 3, und denjenigen Besitzern, welche 100 Mark oder mehr entrichten, je 4 Stimmen beizulegen.

Auf Antrag des Kreisausschusses können durch Beschluß des Provinziallandtages die vorstehenden Sätze erhöht oder, höchstens jedoch um die Hälfte, ermäßigt werden; auch kann Grundbesitzern, welche die im ersten Absatz erwähnten Steuersätze entrichten, eine größere Zahl von Stimmen, jedoch nicht über 3, 4 und 5 Stimmen, beigelegt werden.

Den Gewerbetreibenden der dritten Gewerbesteuerklasse sind 2 Stimmen, den Gewerbetreibenden der zweiten Gewerbesteuerklasse sind 3 Stimmen und den Gewerbetreibenden der ersten Gewerbesteuerklasse sind 4 Stimmen beizulegen.

Für den Fall der Erhöhung der Zahl der Stimmen der Grundbesitzer sind die im vorstehenden Absatze beigelegten Stimmen entsprechend

dem Schlußsatz des Absatzes 2 zu erhöhen.

3) Kein Stimmberechtigter barf in der Gemeindeversammlung mehr als ein Drittel der Gesammtzahl der Stimmen führen.

## Vierter Abschnitt. Gemeindevertretung.

#### 6. 49.

In benjenigen Landgemeinden, in welchen die Zahl der Stimmberechtigten mehr als 40 beträgt, tritt mit dem Zeitpunkte, wo die Liste der Stimmberechtigten diese Zahl nachweist (§. 39 Absat 2), an die Stelle der Gemeindeversammlung eine Gemeindevertretung.

Die Landgemeinden sind berechtigt und, falls der Kreisausschuß auf Untrag Betheiligter oder im öffentlichen Interesse dies beschließt, verpflichtet, auch bei einer geringeren Anzahl von Stimmberechtigten eine Gemeindevertretung im Wege

ortsstatutarischer Anordnung einzuführen.

Die Gemeindevertretung besteht aus dem Gemeindevorsteher, dessen Stellvertreter worhanden sind, dem ersten Stellvertreter worhanden sind, dem ersten Stellvertreter worhanden sind, dem ersten Stellvertreter — und gewählten Gemeindeverordneten, deren Zahl mindestens 6 be-

tragen muß, durch Ortöstatut aber auf 9, 12, 15, 18, 21 ober höchstens 24 erhöht werden kann.

S. 50.

Zum Zwecke ber Wahlen der Gemeindeverordneten werden die fämmtlichen Stimmberechtigten einer Landgemeinde nach Maßgabe der von ihnen zu entrichtenden direkten Steuern (Gemeindes, Kreiss, Provinzials und Staatssteuern mit Alusschluß der Steuer für den Gewerbebetrieb im Umberziehen) in drei Klassen getheilt, und zwar in der Art, daß auf sede Klasse ein Drittel der Gesammtssumme der Steuern fällt. Steuern, welche für Grundbesit oder Gewerbebetrieb in einer anderen Gemeinde entrichtet werden, kommen hierbei nicht in Betracht.

Niemand kann zwei Klassen zugleich angehören; in die erste oder zweite Klasse gehört auch dersenige, dessen Steuerbetrag nur theilweise in das erste oder zweite Orittel fällt. Unter mehreren einen gleichen Steuerbetrag entrichtenden Wählern entscheidet das Lebensalter und erforderlichen Falles das Loos darüber,

wer von ihnen zu der höheren Klasse zu rechnen ist.

Jede Klasse mählt aus der Zahl der Stimmberechtigten ein Drittel der Gemeindeverordneten, ohne dabei an die Wähler der Klasse gebunden zu sein. Auch die nach §. 46 zur Stellvertretung berechtigten Personen sind wählbar, können aber nur so lange Gemeindeverordnete sein, als die Stellvertretung dauert.

#### §. 51.

Gehören zu einer Klasse mehr als 500 Wähler, so kann die Wahl nach dazu gebildeten Wahlbezirken geschehen. Die Anzahl und die Grenzen der Wahlbezirke, sowie die Anzahl der in einem jeden zu wählenden Gemeindeverordneten werden nach Massabe der Zahl der Stimmberechtigten von dem Gemeindeversteher (Gemeindevorstande) festgesetzt.

Enthält eine Gemeinde mehrere Ortschaften, so kann der Kreisausschuß auf Antrag des Gemeindevorstehers (Gemeindevorstandes) nach Verhältniß der Zahl der Stimmberechtigten jeder Klasse anordnen, wieviel Gemeindeverordnete aus jeder einzelnen Ortschaft von jeder in Vetracht kommenden Klasse zu wählen sind.

Ist eine Alenderung der Auzahl oder der Grenzen der Wahlbezirke oder der Anzahl der in einem jeden derselben zu wählenden Gemeindeverordneten wegen einer in der Zahl der stimmberechtigten Gemeindeglieder eingetretenen Alenderung oder auß sonstigen Gründen erforderlich geworden, so hat der Gemeindevorsteher (Gemeindevorstand) die entsprechende anderweite Festsehung zu treffen, auch wegen des Ueberganges auß dem alten in das neue Verhältniß das Geeignete anzuordnen. Diese Festsehung bedarf der Bestätigung des Kreisausschusses.

#### §. 52.

Mindestens zwei Drittel der Mitglieder der Gemeindevertretung müssen Angesessene (S. 41 Nr. 6a und b, S. 45) sein.

Die Zahl der Gemeindeverordneten, welche hiernach aus der Mitte der Nichtangesessenen gewählt werden können, wird auf die drei Klassen gleichmäßig vertheilt. Ist diese Zahl nicht durch drei theilbar, so kann, wenn die Zahl 1 übrig bleibt, die zweite Klasse aus der Zahl der Nichtangesessenen einen Gemeindeverordneten mehr wählen, als die beiden anderen; bleibt die Zahl 2 übrig, so
kann die erste Klasse den einen, die dritte Klasse den anderen wählen.

Sind in einer Alasse mehr nichtangesessene Gemeindeverordnete gewählt, als hiernach zulässig ist, so gelten diesenigen, welche die geringste Stimmenzahl erhalten haben, als nicht gewählt. Bei gleicher Stimmenzahl entscheidet das Loos.

Bei den zum Erfat derselben anzuordnenden Neuwahlen sind nur die auf Angesessene entfallenden Stimmen gültig.

#### S. 53.

Als Gemeindeverordnete find nicht wählbar:

1) diesenigen Beamten und die vom Staate ernannten Mitglieder derjenigen Behörden, durch welche die Aufsicht des Staates über die Gemeinden ausgeübt wird,

2) die besoldeten Gemeindebeamten,

3) die richterlichen Beamten,

4) die Beamten der Staatsanwaltschaft und die Polizei-Exetutivbeamten,

5) Geistliche, Kirchendiener und Volksschullehrer,

6) Frauen.

Vater und Sohn dürfen nicht zugleich Gemeindeverordnete derselben Gemeinde sein. Sind Vater und Sohn zugleich gewählt, so wird nur der Vater als Gemeindeverordneter zugelassen.

#### S. 54.

Die Gemeindeverordneten werden auf sechs Jahre gewählt. Es scheibet, wenn die Zahl der Gemeindeverordneten sechs beträgt, alle drei Jahre aus jeder Klasse die Hälfte, wenn die Zahl der Gemeindeverordneten größer ist, alle zwei Jahre aus jeder Klasse ein Drittel der Gemeindeverordneten aus und wird die Gemeindevertretung durch neue Wahlen ergänzt. Ist die Zahl der Ausscheidenden nicht durch drei theilbar, so wird die Reihenfolge der Klassen, in welcher die Ausscheidung je eines der Uebrigbleibenden erfolgt, durch das Loos bestimmt. Die das erste Mal Ausscheidenden werden für jede Klasse durch das Loos desstimmt. In gleicher Weise ist, wenn die Zahl der Gemeindeverordneten mehr als sechs beträgt, hinsichtlich der das zweite Mal Ausscheidenden zu versahren. Die Ausscheidenden sind wieder wählbar.

Außergewöhnliche Wahlen zum Ersatze innerhalb der Wahlperiode ausgeschiedener Gemeindeverordneten mussen angeordnet werden, wenn die Gemeindevertretung oder der Gemeindevorsteher es für erforderlich erachten, oder wenn der Kreisausschuß dies beschließt. Der Ersatzmann bleibt nur dis zum Ende der

Wahlperiode des Ausgeschiedenen in Wirtsamkeit.

Auch bei Ergänzungs: und Ersatwahlen ist bezüglich der Wählbarkeit von Nichtangesessenn nach den Grundsätzen des §. 52 zu verfahren.

33\*

(Nr. 9549.)

S. 55.

Die nach S. 39 Absatz 2 zu führende Liste wird der Wahl zu Grunde gesegt und nach Wahlklassen, im Falle des S. 51 Absatz 1 außerdem nach Wahlbezirken, eingetheilt.

S. 56.

In dem Zeitraume vom 15. bis 30. Januar erfolgt die Auslegung der Liste in einem vorher zur öffentlichen Kenntniß zu bringenden Raume.

Während diefer Zeit fann jeder Stimmberechtigte gegen die Richtigkeit der

Liste bei dem Gemeindevorsteher Einspruch erheben.

Soll der Name eines einmal in die Liste aufgenommenen Stimmberechtigten wieder gelöscht werden, so ist dieses demselben unter Angabe der Gründe acht Tage vorher durch den Gemeindevorsteher mitzutheilen.

S. 57.

Die Wahlen der dritten Rlasse erfolgen zuerst, die der ersten zulett.

S. 58.

Die Wahlen zur regelmäßigen Ergänzung der Gemeindevertretung finden, gemäß §. 54, alle zwei oder alle drei Jahre im März statt. Alle Ergänzungsund Ersatwahlen werden, unbeschadet der Vorschrift in §. 51, von denselben Klassen vorgenommen, von welchen der Ausgeschiedene gewählt war.

§. 59.

Eine Woche vor dem Wahltage werden die in der Wählerliste (§. 55) verzeichneten Wähler durch den Gemeindevorsteher mittelst ortsüblicher Bekanntmachung zu den Wahlen berufen. Die Bekanntmachung muß den Raum, den Tag und die Stunden, in welchen die Stimmen bei dem Wahlvorstande abzugeben sind, genau bezeichnen.

S. 60.

Der Wahlvorstand besteht aus dem Gemeindevorsteher ober seinem Stellvertreter und zwei von der Wahlversammlung gewählten Beisigern.

§. 61.

Jeder Wähler muß dem Wahlvorstande mündlich zu Protokoll erklären, wem er seine Stimme geben will. Er hat so viele Personen zu bezeichnen, als zu wählen sind.

Bezüglich der Stellvertretung bei der Wahl kommen die Bestimmungen

im §. 46 zur Anwendung.

§. 62.

Gewählt sind diejenigen, welche bei ber ersten Abstimmung die meisten Stimmen und zugleich mehr als die Hälfte der Stimmen erhalten haben.

Hat sich bei der ersten Abstimmung eine unbedingte Stimmenmehrheit nicht ergeben, so werden von denjenigen Personen, welche die meisten Stimmen erbalten haben, so viele auf eine engere Bahl gebracht, daß die doppelte Anzahl der noch zu wählenden Mitglieder erreicht wird. Bei der zweiten Wahl ist die unbedingte Stimmenmehrheit nicht erforderlich. Bei Stimmengleichheit entscheibet das Loos.

Ru der engeren Wahl werden die Wähler durch eine das Ergebniß der ersten Wahl angebende Bekanntmachung des Wahlvorstandes sosort oder spätestens

innerhalb einer Woche aufgefordert.

Die engere Wahl findet nach denselben Vorschriften, wie die erste statt. Tritt bei derselben Stimmengleichheit ein, so entscheidet das durch die Hand des Wahlvorstehers zu ziehende Loos.

Wer in mehreren Klassen oder Wahlbezirken zugleich gewählt ist, hat zu

erflären, welche Wahl er annehmen will.

Die vorstehenden Bestimmungen sinden auch auf eine nach §. 52 erforderlich werdende Neuwahl Anwendung.

#### S. 63.

Die Wahlprotokolle sind von dem Wahlvorskande zu unterzeichnen und von dem Gemeindevorsteher aufzubewahren. Der Letztere hat das Ergebniß der Wahlen sofort in ortsublicher Weise bekannt zu machen.

Einsprüche gegen die Gültigkeit der Wahlen zur Gemeindevertretung sind innerhalb zwei Wochen nach Bekanntmachung des Wahlergebnisses bei dem

Gemeinbevorsteher anzubringen.

#### §. 64.

Die bei der regelmäßigen Ergänzung neu gewählten Gemeindeverordneten treten an dem der Wahl folgenden 1. April ihr Amt an; die Ausscheidenden bleiben dis zur Einführung der neu gewählten Mitglieder in Thätigfeit. Die Gewählten werden von dem Gemeindevorsteher in die Versammlung der Gemeindevertretung eingeführt und durch Handschlag verpflichtet.

#### S. 65.

Die Gemeindeglieder sind verpflichtet, unbefoldete Aemter in der Verwaltung und der Vertretung der Gemeinde zu übernehmen, sowie ein angenommenes Umt mindestens drei Jahre lang zu versehen.

Bur Ablehnung ober früheren Niederlegung solcher Uemter berechtigen

folgende Entschuldigungsgründe:

1) anhaltende Krankheit,

- 2) Geschäfte, welche eine häufige oder lange dauernde Abwesenheit vom Wohnorte mit sich bringen,
- 3) das Alter von sechszig Jahren,
- 4) die Verwaltung eines unmittelbaren Staatsamtes,

(Nr. 9549.)

5) fonstige besondere Verhältnisse, welche nach dem Ermessen der Gemeindevertretung oder, wo eine solche nicht besteht, des Gemeindevorstehers eine gültige Entschuldigung begründen.

Wer ein unbesoldetes Umt in der Verwaltung oder in der Vertretung der Gemeinde während der vorgeschriebenen regelmäßigen Umtsdauer versehen hat, kann die Uebernahme desselben oder eines gleichartigen für die nächsten drei

Jahre ablehnen.

Wer sich ohne einen der vorbezeichneten Entschuldigungsgründe weigert, ein unbesoldetes Amt in der Verwaltung oder Vertretung der Gemeinde zu übernehmen oder das übernommene Amt drei Jahre hindurch zu versehen, sowie der jenige, welcher sich der Verwaltung solcher Acmter thatsächlich entzieht, kann für einen Zeitraum von drei bis sechs Jahren der Ausübung seines Rechtes auf Theilnahme an der Verwaltung und Vertretung der Gemeinde für verlustig erstlärt und um ein Achtel dis ein Viertel stärfer als die übrigen Gemeinde angehörigen zu den Gemeindeabgaben herangezogen werden.

§. 66.

Die Gemeindevertretung, wo eine solche nicht besteht, der Gemeindevorsteher beschließt

- 1) auf Beschwerben und Einsprüche, betreffend den Besitz oder den Verlust des Gemeinderechtes, die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Klasse von Stimmberechtigten, die Wählbarkeit zu einer Stelle in der Gemeindeverwaltung oder Gemeindevertretung, die Ausübung des Stimmrechtes durch einen Dritten, sowie über die Richtigkeit der Gemeindewählerliste,
- 2) über die Gültigkeit der Wahlen zur Gemeindevertretung,
- 3) über die Berechtigung der Ablehnung oder Niederlegung einer Stelle in der Gemeindeverwaltung oder Gemeindevertretung, sowie über die Nachtheile, welche gegen Gemeindeglieder wegen Nichterfüllung der ihnen nach diesem Gesetze obliegenden Pflichten zu verhängen sind.

#### 6. 67.

Die Beschlüsse der Gemeindevertretung und des Gemeindevorstehers in den Källen des §. 66 bedürfen keiner Genehmigung oder Beskätigung von Seiten des Gemeindevorstehers oder der Aufsichtsbehörde.

Gegen die Beschlüsse sindet die Klage im Verwaltungsstreitverfahren statt, welche, wenn der Veschluß von der Gemeindevertretung gefaßt ist, auch dem

Gemeindevorsteher zusteht.

Die Klage hat in den Fällen des S. 66 unter 1 und 2 keine aufschiebende Wirkung, jedoch dürfen Neuwahlen zum Ersatze für solche Wahlen, welche durch Beschluß der Gemeindevertretung oder des Gemeindevorstehers für ungültig erklärt worden sind, vor ergangener rechtskräftiger Entscheidung nicht vorgenommen werden.

# Sünfter Abschnitt. Gemeindevermögen.

S. 68.

Im Eigenthume der Landgemeinden stehen sowohl diesenigen Bestandtheile bes Gemeindevermögens, deren Erträge für die Zwecke des Gemeindehaushaltes bestimmt sind (Gemeindevermögen im engeren Sinne), wie auch diesenigen Bermögensgegenstände, deren Nutungen den Gemeindeangehörigen oder einzelnen derselben vermöge dieser ihrer Eigenschaft zukommen (Gemeindegliedervermögen, Allmenden, Gemeinheiten).

[Absat 2 fällt fort.]

S. 69.

Das den Zwecken bes Gemeindehaushaltes gewidmete Vermögen darf nur dann in Gemeindegliedervermögen umgewandelt werden, wenn die Gemeinde schuldenfrei ift und durch eine solche Veränderung weder die Einführung neuer Gemeindeabgaben noch auch die Erhöhung bestehender für absehbare Zeit erstorderlich wird.

Hinsichtlich ber Verwaltung der Gemeindewaldungen bewendet es bei den

bestehenden Bestimmungen.

Gemeindegliedervermögen kann unter hinzutretender Genehmigung des Kreisausschusses in Gemeindevermögen im engeren Sinne umgewandelt werden, jedoch mit der Sinschränkung, daß Nutungsrechte, welche nicht den sämmtlichen, sondern nur einzelnen Gemeindegliedern oder Einwohnern, als solchen, zustehen, durch Gemeindebeschluß den letzteren wider ihren Willen nicht entzogen oder geschmälert werden dürfen.

S. 70.

Bur Theilnahme an den Gemeindenuhungen sind die Gemeindeangehörigen unter den aus den Verleihungsurkunden, vertragsmäßigen Festschungen und hergebrachter Gewohnheit sich ergebenden Bedingungen und Einschränkungen berechtigt. Soweit hiernach der Maßstab für die Theilnahme an diesen Auhungen nicht sessschutz, erfolgt die Vertheilung nach dem Verhältnisse, in welchem die Gemeindeangehörigen zu den kommunalen Lasten beitragen.

#### §. 71.

Auf Beschwerden und Einsprüche, betreffend

1) bas Recht zur Theilnahme an den Nuhungen und Erträgen bes Ge-

meindevermögens,

2) die besonderen Rechte einzelner örtlicher Theile des Gemeindebezirks oder einzelner Klassen der Gemeindeangehörigen in Ansehung der zu Nr. 1 erwähnten Ansprüche,

beschließt ber Gemeindevorsteher (Gemeindevorstand).

(Nr. 9549.)

Gegen ben Beschluß findet die Klage im Verwaltungsstreitverfahren statt. Der Entscheidung im Verwaltungsstreitverfahren unterliegen desgleichen Streitigkeiten zwischen Betheiligten über ihre in dem öffentlichen Rechte begründete Verechtigung zu den im Absahe 1 bezeichneten Nuhungen.

Die Beschwerden und die Einsprüche sowie die Klage haben keine auf-

schiebende Wirkung.

#### S. 72.

Die Landgemeinden sind befugt, auf Grund von Gemeindebeschlüssen, welche der Genehmigung des Kreisausschusses unterliegen, für die Theilnahme an den Gemeindenutzungen die Entrichtung eines zu deren Werthe in einem angemessenen Verhältnisse stehenden Einkaufsgeldes anstatt oder neben einer jährlichen Albgabe anzuordnen.

Durch die Entrichtung des Einkaufsgeldes wird die Ausübung des Ge-

meinderechtes nicht bedingt.

Die Verpflichtung zur Zahlung des Einkaufsgeldes sowie der Abgabe für die Theilnahme an den Gemeindenutzungen ruht, so lange auf diese Theilnahme verzichtet wird.

#### S. 73.

Hinsichtlich der Beitreibung der Einkaufsgelder und der jährlichen Abgaben für die Theilnahme an den Gemeindenutzungen im Berwaltungszwangsverfahren, der Einsprüche und Beschwerden sowie der Klage in Betreff der Heranziehung oder der Veranlagung zu diesen Abgaben, etwaiger Nachsorderung derselben und der Berjährung der Rückstände sinden die in den §§. 36 bis 38 enthaltenen Bestimmungen sinngemäße Anwendung, jedoch mit der Maßgabe, daß die nicht zur Hebung gestellten Einkaufsgelder erst in zwei Jahren nach Ablauf desjenigen Jahres, in welchem die Zahlungsverbindlichseit entstanden ist, verjähren.

#### Sechster Abschnitt.

## Berwaltung ber Landgemeinden.

#### S. 74.

An der Spitze der Verwaltung der Landgemeinde steht der Gemeindevorsteher (Lehnsmann).

Dem Gemeindevorsteher steht ein Stellvertreter zur Seite, welcher ihn in ben Amtsgeschäften zu unterstüßen und in Behinderungsfällen zu vertreten hat.

Durch Ortsstatut kann die Zahl der Stellvertreter auf hochstens seche ver-

mehrt werden.

Wo die Zahl der Stellvertreter nach der bisherigen Ortsverfassung zwei oder mehr, aber nicht mehr als sechs betragen hat, verbleibt es hierbei bis zu anderweiter ortsstatutarischer Festsehung.

In größeren Gemeinden kann durch Ortsstatut ein aus dem Gemeinder vorsteher und den Stellvertretern bestehender kollegialischer Gemeindevorstand eingeführt werden.

S. 75.

Der Gemeindevorsteher und die Stellvertreter werden von der Gemeindes versammlung (Gemeindevertretung) auß der Zahl der Gemeindeglieder auf sechs Jahre gewählt. Nach dreijähriger Amtsdauer kann der Gemeindevorsteher auf

weitere neun Jahre gewählt werden.

In Gemeinden mit mehr als 2000 Einwohnern und in den Koogsgemeinden des Kreifes Tondern fann die Gemeindevertretung die Anstellung eines besoldeten Gemeindevorstehers beschließen. Die Wahl desselben erfolgt auf die Dauer von zwölf Jahren und ist nicht beschränkt auf die Gemeindeglieder.

Bater und Cohn, sowie Brüder dürfen nicht gleichzeitig Gemeindevorsteher

und Stellvertreter fein.

S. 76.

Bezüglich der Einladung der Mitglieder der Gemeindeversammlung (Gemeindevertretung) zur Wahl kommen die Vorschriften des §. 59 zur Anwendung.

§. 77.

Der Wahlvorstand besteht aus dem Gemeindevorsteher oder dessen Stellvertreter, als Vorsitzenden, und auß zwei von der Gemeindeversammlung (Gemeindevertretung) zu wählenden Beisitzern. Der Vorsitzende ernennt einen der Beisitzenden zum Protofollführer. Erforderlichen Falles kann jedoch auch eine nicht zur Wahlversammlung gehörige Person zum Protofollführer ernannt werden.

S. 78.

Während der Wahlhandlung dürfen im Wahlraume weder Berathungen stattsinden, noch Ansprachen gehalten, noch Beschlüsse gesaßt werden. Ausgenommen hiervon sind Verathungen und Beschlüsse des Wahlvorstandes, welche durch die Leitung des Wahlgeschäftes erheischt werden.

S. 79.

Jede Wahl erfolgt in einem besonderen Wahlgange durch Stimmzettel.

§. 80

Die Wähler werden in der Reihenfolge, in welcher sie in der Wählerliste aufgeführt sind, aufgerufen.

Die Aufgerusenen legen ihre Stimmzettel uneröffnet in die Wahlurne. Findet die Wahl durch die Gemeindeversammlung statt, so wird das

Stimmrecht nach Maßgabe ber Bestimmungen bes §. 48 ausgeübt.

Die nach der Eröffnung, jedoch vor dem Schlusse der Wahlhandlung er

icheinenden Wähler können noch an der Abstimmung theilnehmen.

Sind keine Stimmen mehr abzugeben, so erklärt der Wahlvorstand die Wahl für geschlossen; der Vorsitzende nimmt die Stimmzettel einzeln aus der

Gefeb . Samml. 1892. (Nr. 9549.)

Wahlurne und verliest die darauf verzeichneten Namen, welche von einem durch ben Borsigenden zu ernennenden Beisiger laut gezählt werden.

#### S. 81.

Ungültig find biejenigen Stimmzettel,

1) welche nicht von weißem Papier oder welche mit einem außeren Rennzeichen versehen sind,

2) welche feinen oder feinen lesbaren Ramen enthalten,

3) aus welchen die Person des Gewählten nicht unzweiselhaft zu erkennen ist, 4) auf welchen mehr als ein Name oder der Name einer nicht wählbaren Person verzeichnet ist,

5) welche einen Protest oder Vorbehalt enthalten.

Alle ungultigen Stimmgettel werden als nicht abgegeben betrachtet. Ueber

bie Gültigkeit der Stimmzettel entscheidet vorläufig der Wahlvorstand.

Die Stimmzettel sind dem Wahlprotokolle beizufügen und so lange aufzubewahren, bis über die gegen das Wahlverfahren erhobenen Einsprüche rechtskräftig entschieden ist.

§. 82.

Alls gewählt ift berjenige zu betrachten, welcher bei ber erften Abstimmung

mehr als die Balfte der gultig abgegebenen Stimmen erhalten bat.

Ergiebt sich bei der ersten Abstimmung diese Stimmenmehrheit nicht, so kommen bei der sosort vorzunehmenden zweiten Abstimmung diesenigen zwei Personen, welche im ersten Wahlgange die meisten Stimmen erhalten haben, auf die engere Wahl. Haben mehr als zwei Personen die höchste oder zweithöchste Stimmenzahl in der Weise erhalten, daß auf sie eine gleiche Stimmenzahl entfallen ist, so entscheidet das durch die Hand des Vorsigenden zu ziehende Loos darüber, wer auf die engere Wahl zu bringen ist. Bei dem zweiten Wahlgange sind außer den im S. 81 angegebenen serner auch alle diesenigen Stimmzettel ungültig, welche den Namen einer nicht zur engeren Wahl stehenden Person enthalten. Alls gewählt ist dersenige zu betrachten, welcher die meisten Stimmen erhalten hat. Bei Stimmengleichheit entscheidet das durch die Hand des Vorssißenden zu ziehende Loos.

Die Wahlprotokolle sind von dem Wahlvorstande zu unterzeichnen.

#### §. 83.

Der Vorsitzende des Wahlvorstandes hat die Gewählten von der auf sie gefallenen Wahl mit der Aufforderung in Kenntniß zu setzen, sich über die Annahme oder Ablehnung der Wahl innerhalb längstens einer Woche zu erklären. Von demjenigen, welcher hierüber keine Erklärung abgiebt, wird angenommen, daß er die Wahl ablehne.

§. 84.

Die gewählten Gemeindevorsteher und Stellvertreter bedürfen der Bestätisgung burch den Landrath.

Vor der Bestätigung ist der Amtsvorsteher mit seinem Gutachten zu hören. Die Bestätigung kann nur unter Zustimmung des Kreisausschusses verfagt werden. Dieser Zustimmung bedarf es auch dann, wenn der Wahl die Be-

ftätigung wegen formaler Mangel des Berfahrens verfagt wird.

Wird die Bestätigung versagt, so ist eine Neuwahl anzuordnen. Erhält auch diese die Bestätigung nicht, so ernennt der Landrath unter Zustimmung des Kreisausschusses einen Stellvertreter auf so lange, bis eine erneuerte Wahl die Bestätigung erlangt hat.

Daffelbe findet ftatt, wenn feine Bahl zu Stande fommt.

Die Bestimmungen dieses Paragraphen sinden auch auf andere gewählte Gemeindebeamte Anwendung, deren Wahl der Bestätigung bedarf.

#### §. 85.

Die Gemeindevorsteher und die Stellvertreter werden vor ihrem Amtsantritte von dem Landrathe oder in seinem Auftrage von dem Amtsvorsteher vereidigt.

6. 86.

Die Gemeindevorsteber haben den Ersat ihrer baaren Auslagen und die Gewährung einer mit ihrer amtlichen Mühewaltung in billigem Verhältnisse stehenden Entschäligung zu beanspruchen.

Die Aufbringung berielben liegt der Bemeinde ob.

Alle fortlaufenden Geld- und Naturalbeiträge des Gutsherrn zur Remuneration des Gemeindevorstehers fallen fort.

[Abfage 4, 5 und 6 fallen fort.]

Die Stellvertreter baben ihr Amt in der Regel unentgeltlich zu verwalten und nur den Erjat baarer Auslagen zu beanspruchen.

#### S. 87.

Ueber die Festschung der baaren Auslagen und der Entschädigung der Gemeindevorsteher und der kommissarischen Gemeindevorsteher, sowie über die baaren Auslagen der Stellvertreter beschließt der Kreisausschuß auf Antrag der Betheiligten.

§. 88.

Der Gemeindevorsteher ist die Obrigkeit der Landgemeinde und führt deren Verwaltung.

Der Gemeinbevorsteher führt in der Gemeindeversammlung (Gemeindever-

tretung) ben Borfit mit vollem Stimmrechte.

Hat die Gemeindeversammlung (Gemeindevertretung) einen Beschluß gefaßt, welcher nach der Ausicht des Gemeindevorstehers das Gemeinwohl oder das Gemeindeinteresse verlet, so ist der Gemeindevorsteher verpflichtet, die Aussührung des Veschlusses auszusehen und, wenn die Gemeindeversammlung (Gemeindevertretung) bei nochmaliger Berathung bei ihrem Beschluß beharrt, innerhalb zwei Wochen die Entscheidung des Kreisausschusses einzuholen.

34\*

Insbesondere liegen dem Gemeindevorsteher folgende Geschäfte ob:

- 1) die Gesetze und Verordnungen, sowie die Verfügungen der ihm vorgesetzten Behörden auszusühren,
- 2) die Beschlüsse der Gemeindeversammlung (Gemeindevertretung) vorzubereiten,
- 3) die Beschlüsse der Gemeindeversammlung (Gemeindevertretung), sosern er dieselben nicht beanstandet (§. 140) oder deren Aussührung aussett (Absat 3), zur Aussührung zu bringen und demgemäß die lausende Berwaltung bezüglich des Bermögens und der Einkünste der Gemeinde, sowie der Gemeindeanstalten, für welche eine besondere Berwaltung nicht besteht, zu führen und diesenigen Gemeindeanstalten, für welche besondere Berwaltungen eingesetzt sind, zu beaussüchtigen,
- 4) die auf dem Gemeindevoranschlage oder auf Beschlüssen der Gemeindes versammlung (Gemeindevertretung) beruhenden Ginnahmen und Ausgaben anzuweisen und das Rechnungs- und Kassenwesen, soweit er es nicht selbst führt, zu beaufsichtigen,
- 5) die Gemeindebeamten, nachdem die Gemeindeversammlung (Gemeindevertretung) darüber beschlossen hat, anzustellen und zu beaufsichtigen, unbeschadet der Bestimmungen des §. 117 Absatz,
- 6) die Urkunden und Akten der Gemeinde aufzubewahren, soweit hiermit nicht ein besonderer Beamter beauftragt ist,

7) die Gemeinde nach außen zu vertreten und Namens derselben mit Be-

hörden und Privatpersonen zu verhandeln.

Urfunden über Rechtsgeschäfte, welche die Gemeinde gegen Dritte verbinden sollen, ingleichen Vollmachten, müssen unter Anführung des betreffenden Gemeindebeschlusses und der dazu etwa ersorderlichen Gemehmigung oder Entschließung der zuständigen Aufsichtsbehörde im Namen der Gemeinde von dem Gemeindevorsteher unterschrieben und mit dem Gemeindessell versehen sein. Eine der vorstehenden Bestimmung gemäß außgestellte Vollmacht ist auch dann ausreichend, wenn die Gesese sonst eine gerichtliche oder Notariatsvollmacht ersordern.

Zu dem Nachweise, daß von einer Gemeinde bei der Erwerbung oder Veräußerung von Grundstücken oder denselben gleichstehenden Gerechtsamen die den Gemeinden gesetzlich vorgeschriebenen besonderen Formen beobachtet sind, genügt eine Bescheinigung des Landraths als

Vorsitzenden des Kreisausschusses;

8) die Gemeindeabgaben und Dienste nach den Gesetzen und den Beschlüssen der Gemeindeversammlung (Gemeindevertretung) auf die Verpflichteten zu vertheilen und wegen deren Einziehung oder Ausführung die erforderlichen Anordnungen zu treffen.

S. 89. . . . .

Wo ein follegialischer Gemeindevorstand eingeführt ist (S. 74 Albsatz 6), fönnen demselben die in den §§. 9, 51, 71, 88 Nr. 2 bis 4 und 8, 119 und

120 erwähnten Befugnisse durch das Ortsstatut übertragen werden.

Die Beschlüsse des Gemeindevorstandes werden nach Stimmenmehrheit und unter Theilnahme von mindestens drei Mitgliedern gefaßt. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsikenden. Den Vorsitz führt der Gemeindevorsteher. Ueber dessen Vertretung in Behinderungsfällen hat das Ortsstatut Bestimmungen zu treffen.

Betrifft der Gegenstand der Verhandlung einzelne Mitglieder des Gemeinder vorstandes oder deren Verwandte und Verschwägerte in auf- oder absteigender Linie oder bis zum dritten Grade der Seitenlinie, so dürfen dieselben an der Verathung und Entscheidung nicht theilnehmen. Wird hierdurch der Gemeinde-

vorstand beschlußunfähig, so entscheidet der Gemeindevorsteher allein.

Tritt die Beschlußunfähigkeit aus anderen Gründen ein, so hat der Gemeindevorsteher eine zweite Sitzung anzuberaumen; ergiebt sich auch in dieser keine Beschlußfähigkeit, so hat der Gemeindevorsteher allein hinsichtlich der auf der Tagesordnung stehenden Gegenstände Anordnung zu treffen.

### §. 90.

Der Gemeindevorsteher ist, sofern er nicht zugleich selbst das Amtsvorsteheramt bekleidet, das Organ des Amtsvorstehers für die Polizeiverwaltung.

[Absat 2 fällt fort].

Der Gemeindevorsteher hat vermöge dessen das Recht und die Pflicht, da, wo die Erhaltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit ein sofortiges polizeiliches Einschreiten nothwendig macht, das dazu Erforderliche vorläusig anzuordnen und ausführen zu lassen.

#### §. 91.

Der Gemeindevorsteher hat insbesondere bas Recht und die Pflicht:

1) der vorläufigen Festnahme und Verwahrung einer Person nach den Vorschriften des §. 127 der Strafprozesordnung für das Deutsche Reich vom 1. Februar 1877 (Neichs-Gesehl. S. 258) und des §. 6 des Gesehes zum Schutze der persönlichen Freiheit vom 12. Februar 1850 (Geseh-Samml. S. 45),

2) die unter Polizeiaufficht stehenden Personen zu beaufsichtigen,

3) die ihm von dem Amtsvorsteher, der Staats- oder Amtsanwaltschaft aufgetragenen polizeilichen Maßregeln auszuführen und Verhandlungen aufzunehmen,

4) die vorgeschriebenen Meldungen über neu anziehende Personen entgegen.

zunehmen.

### Siebenter Abschnitt.

Aufhebung der mit dem Besitze gemisser Grundstücke verbundenen Berechtigung und Berpflichtung zur Verwaltung des Schulzenamtes.
[§§. 92 bis 101 fallen fort.]

### Achter Abschnitt.

Gefchäfte ber Gemeindeversammlung und Gemeindevertretung.

### S. 102.

Die Gemeindeversammlung (Gemeindevertretung) hat über alle Gemeindeangelegenheiten zu beschließen, soweit diese nicht durch das Geset dem Gemeindevorsteher (Gemeindevorstand) ausschließlich überwiesen sind. Ueber andere Angelegenheiten darf die Gemeindeversammlung (Gemeindevertretung) nur dann berathen, wenn solche durch besondere Gesehe oder in einzelnen Fallen durch Aufträge der Aussichtsbehörde an sie gewiesen sind.

Wo eine Gemeindevertretung besteht, find die Gemeindeverordneten an

feinerlei Inftruktion oder Aufträge der Wähler gebunden.

### §. 103.

Die Gemeindeversammlung (Gemeindevertretung) überwacht die Verwaltung; fic ist berechtigt, sich von der Aussührung ihrer Beschlusse, von dem Eingange und der Verwendung aller Einnahmen der Gemeindetasse, sowie von der gehörigen Aussührung der Gemeindearbeiten Ucberzeugung zu verschaffen; sie darf jedoch ihre Veschlüsse niemals selbst zur Aussührung bringen.

### S. 104.

Die Gemeindeversammlung (Gemeindevertretung) ist zusammenzuberusen, so oft ihre Geschäfte es ersordern.

Die Zusammenberufung erfolgt unter Angabe der Gegenstände der Berathung durch den Gemeindevorsteber; sie muß erfolgen, wenn es von einem

Viertel der Mitglieder verlangt wird.

Die Art und Weise der Zusammenberufung wird durch die Ortsverfassung bestimmt. Mit Ausnahme bringender Fälle mussen zwiichen der Zusammenberufung und dem Verhandlungstermine mindestens zwei Tage frei bleiben.

Die Berfammlungen sollen in der Regel nicht in Wirthshäusern ober

Schänken abgehalten werden.

### S. 105.

Für die Gemeindevertretung können durch Beschluß derselben regelmäßige Sihungstage sestgeseht werden; es müssen jedoch auch dann die Gegenstände der Berathung, und zwar mit Ausnahme dringender Fälle mindestens zwei Tage vorher den Mitgliedern der Versammlung angezeigt werden.

### S. 106.

Die Gemeindeversammlung ist beschlußfähig, wenn mehr als ein Drittel der stimmberechtigten Gemeindemitglieder anwesend ist.

Für die Gemeindevertretung bedarf es der Anwesenheit von mehr als der

Bälfte ber Mitglieder berselben.

In beiden Fällen bedarf es bei ber Vorladung bes Hinweises barauf, daß

die Nichtanwesenden sich den gefaßten Beschlüffen zu unterwerfen haben.

Wird die Gemeindeversammlung (Gemeindevertretung) zum zweiten Male zur Berathung über denselben Gegenstand zusammenberusen, so sind die erschienenen Mitglieder ohne Nücksicht auf ihre Anzahl beschlußfähig. Bei der zweiten Zusammenberusung nuß auf diese Bestimmung ausdrücklich hingewiesen werden.

### S. 107.

Die Beschliffe werden nach Stimmenmehrheit gefaßt. Bei Stimmengleichbeit entscheidet die Stimme des Vorsigenden. Die der Stimmabgabe sich entbaltenden Mitglieder werden zwar als anwesend betrachtet; die Stimmenmehrheit wird jedoch lediglich nach der Zahl der abgegebenen Stimmen festgestellt.

### S. 108.

An Verhandlungen über Nechte und Verpflichtungen der Gemeinde darf derjenige nicht theilnehmen, dessen Interesse mit dem der Gemeinde im Widerspruche steht. Kann wegen dieser Ausschließung ein gültiger Veschluß nicht gefaßt werden, so beschließt an Stelle der Gemeindeversammlung (Gemeindevertetung) der Kreisausschuß.

### §. 109.

Bei ben Sizungen der Gemeindeversammlung (Gemeindevertretung) findet beschränfte Dessentlichkeit statt. Denselben können als Zuhörer alle zu den Gemeindeabgaben herangezogenen männlichen großjährigen Personen beiwohnen, welche sich im Besig der dürgerlichen Ehrenrechte besinden und Gemeindeangehörige (§. 7) oder Stimmberechtigte auf Grund des §. 45 Absatz 1 oder Vertreter von Stimmberechtigten (§. 46 Nr. 1, 2 und 4) sind. Für einzelne Gegenstände kann durch besonderen Beschluß, welcher in geheimer Sitzung gesaßt wird, die Dessentlichkeit ausgeschlossen werden. Das Ortsstatut kann Bestimmung darüber tressen, daß die Sitzungen mit Angabe der Tagesordnung in ortsüblicher Weise vorher bekannt zu machen sind.

### §. 110.

Der Vorsitzende leitet die Verhandlungen, eröffnet und schließt die Sitzungen und handbabt die Ordnung in der Versammlung.

Er kann jeden Zuhörer, welcher Störung irgend einer Art verursacht, aus bem Situngszimmer entfernen laffen.

(Nr. 9549.)

### S. 111.

Die Beschlüsse der Gemeindeversammlung (Gemeindevertretung) sind in ein besonderes Buch einzutragen und von dem Vorsitzenden, sowie wenigstens zwei stimmberechtigten Mitgliedern der Versammlung zu unterzeichnen.

### §. 112.

Durch Ortsstatut kann bestimmt werden, daß unentschuldigtes Ausbleiben aus den Versammlungen der Gemeindevertretung, sowie ordnungswidriges Benehmen in diesen Versammlungen oder in der Gemeindeversammlung für das betreffende Mitglied eine in die Gemeindekasse fließende Geldstrase von 1 bis 3 Mark nach sich ziehen, und daß im Wiederholungsfalle, nach Lage der Sache, Ausschließung aus der Versammlung auf eine gewisse Zeit, dis auf die Dauer eines Jahres, verhängt werde. Ueber die Verhängung dieser Strasen beschließt die Gemeindevertretung (Gemeindeversammlung). Gegen den Veschluß sindet die Klage im Verwaltungsstreitversahren statt. Die Klage steht auch dem Gemeindeversteher zu.

§. 113.

Die Gemeindeversammlung (Gemeindevertretung) beschließt über die Berwaltung und Benutung des Gemeindevermögens (§§. 68 ff.).

### S. 114.

Zur Veräußerung oder wesentlichen Veränderung von Sachen, welche einen besonderen wissenschaftlichen, historischen oder Kunstwerth haben, ist die Genehmigung des Negierungspräsidenten erforderlich.

Bur Veräußerung von Grundstücken oder solchen Gerechtigkeiten, welche den Grundstücken gesetzlich gleichgestellt sind,

zu einseitigen Berzichtleistungen und Schenkungen,

zu Anleihen, durch welche die Gemeinde mit einem Schuldenstande belastet, oder der vorhandene vergrößert wird,

zur neuen Belastung der Gemeindeangehörigen ohne gesetzliche Verpflichtung,

zu Veränderungen im Genusse der Gemeindenutzungen

bedarf es der Genehmigung des Kreisausschusses.

### §. 115.

Die Veräußerung von (Brundstücken darf der Negel nach nur im Wege bes öffentlichen Meistgebotes stattfinden.

Bur Bültigkeit einer folden Beräußerung gehört:

- 1) die Vorlegung eines beglaubigten Auszuges aus der Grundsteuermutterrolle,
- 2) eine ortsübliche Bekanntmachung,

- 3) die einmalige Bekanntmachung durch das für die amtlichen Bekanntmachungen des Landraths bestimmte Blatt (Kreisblatt),
- 4) eine Frist von vier Wochen von der Bekanntmachung bis zum Ver- kaufstermine,
- 5) die Abhaltung der Verkaufsverhandlung durch den Gemeindevorsteher ober einen Justizbeamten.

Der im Absat 2 unter Nr. 3 vorgeschriebenen Bekanntmachung bedarf es nicht, wenn der Grundsteuerreinertrag des Grundstücks 6 Mark nicht übersteigt.

Liegt diese Boraussehung (Absah 3) vor, oder erachtet der Kreisausschuß den Vortheil der Gemeinde für gewahrt, so kann ein Verkauf aus freier Hand oder ein Tausch stattfinden.

Das Ergebniß des Verkaufes ist in allen Fällen der Gemeindeversammlung (Gemeindevertretung) mitzutheilen; der Zuschlag kann nur mit deren Genehmi-

gung ertheilt werden.

Die vorstehenden Bestimmungen sinden auch auf Berkäufe von Realberechtigungen Anwendung, wobei außerdem die Aufnahme einer Taxe in allen Källen nothwendig ist.

Für die Eintragung im Grundbuche genügt zum Nachweise, daß der Vorschrift dieses Paragraphen genügt worden ist, die Bestätigung des Vertrages durch den Kreisausschuß.

### S. 116.

Die Verpachtung von Grundstücken und Gerechtsamen der Gemeinden muß im Wege des öffentlichen Meistgebotes geschehen. Ausnahmen hiervon können durch den Kreisausschuß gestattet werden.

### Neunter Abschnift.

Besoldete Gemeindebeamte, deren Gehälter und Penfionen.

### S. 117.

Die Landgemeinden find befugt, die Anstellung befoldeter Gemeindebeamten

für einzelne Dienstzweige oder Dienstverrichtungen zu beschließen.

Wo die Anstellung von Gemeindebeamten bisher auf Grund der Wahl der Gemeindeversammlung (Gemeindevertretung) erfolgt ist, kann durch Ortsstatut (Gemeindestatut) dieses Versahren auch ferner beibehalten werden.

### §. 118.

Ueber die Gehalts= und Pensionsverhältnisse dieser Beamten kann durch Ortsstatut Bestimmung getroffen werden.

Auf Antrag der Betheiligten beschließt der Kreisausschuß über die Fest-

setzung der Besoldungen und sonstigen Dienstbezüge von Gemeindebeamten.

Ueber streitige Pensionsansprüche der besoldeten Gemeindebeamten beschließt der Kreisausschuß, und zwar, soweit der Beschluß sich darauf erstreckt, welcher Geset, Samml. 1892. (Nr. 9549.)

Theil des Diensteinkommens bei Feststellung der Pensionsansprüche als Gehalt anzusehen ist, vorbehaltlich der den Betheiligten gegen einander zustehenden Klage im Berwaltungsstreitverfahren, im Uebrigen vorbehaltlich des ordentlichen Rechts-weges. Der Beschluß ist vorläusig vollstreckbar.

# Zehnter Abschnitt. Gemeinbehaushalt.

S. 119.

Ueber alle Einnahmen und Ausgaben, welche sich im Boraus veranschlagen lassen, entwirft der Gemeindevorsteher (Gemeindevorstand) für das Rechnungsjahr oder für eine längere, von der Gemeindeversammlung (Gemeindevertretung) sestzussehende Rechnungsperiode, welche jedoch die Dauer von drei Jahren nicht überssteigen darf, einen Boranschlag.

Der Entwurf ist während zwei Wochen nach vorheriger Bekanntmachung in einem von der Gemeindeversammlung (Gemeindevertretung) zu bestimmenden

Raume zur Ginficht aller Gemeindeangehörigen auszulegen.

Nach Ablauf dieser Frist erfolgt die Teststellung des Boranschlages durch

die Gemeindeversammlung (Gemeindevertretung).

Diese Feststellung ist vor Beginn des neuen Rechnungsjahres oder der neuen Rechnungsperiode zu bewirken. Der Gemeindevorsteher hat eine Abschrift des festgesetzen Voranschlages dem Vorsitzenden des Kreisausschusses einzureichen.

Der Gemeindehaushalt ist nach dem Voranschlage zu führen. Alle Gemeindeeinfunfte müssen zur Gemeindefasse gebracht werden. Ausgaben, welche außerhalb des Voranschlages geleistet werden sollen, oder über deren Verwendung besondere Veschlußfassung vorbehalten ist, sowie Ueberschreitungen des Voranschlages bedürfen der vorherigen Genehmigung der Gemeindeversammlung (Gemeindevertretung).

Durch Beschluß des Kreisausschusses kann einzelnen Gemeinden die Feitsfehung eines Voranschlages nachgelassen werden, wenn deren Verhältnisse dies

unbedenklich erscheinen lassen.

§. 120.

Ueber alle Einnahmen und Ausgaben der Gemeinde muß ein nach Vor-

schrift angelegtes Gemeinderechnungsbuch geführt werden.

Die Gemeinderechnung ist binnen drei Monaten nach dem Schlusse des Rechnungsjahres der Gemeindeverfammlung (Gemeindevertretung) zur Prüfung, Feststellung und Entlastung vorzulegen.

Wo ein besonderer Gemeindeeinnehmer bestellt ist, erfolgt die Einreichung der Rechnung zunächst an den Gemeindevorsteher (Gemeindevorstand), welcher sie einer Vorprüfung zu unterziehen und, mit seinen Erinnerungen versehen, der Gemeindeversammlung (Gemeindevertretung) vorzulegen hat.

Die Feststellung der Rechnung muß innerhalb drei Monaten nach Vor-

legung ber Gemeinderechnung bewirkt fein.

Nach erfolgter Foststellung ist die Nechnung während eines Zeitraumes von zwei Wochen zur Einsicht der Gemeindeangehörigen auszulegen.

Dem Vorsitzenden des Kreisausschusses ist eine Abschrift des Feststellungs-

beschlusses sofort einzureichen.

Dem Kreisausschusse liegt die Revision der Gemeinderechnungen ob, welche alljährlich bei mehreren Gemeinden des Kreises zu erfolgen hat.

### S. 121.

Der Kreisausschuß beschließt:

1) an Stelle der Aufsichtsbehörde über die Feststellung und den Ersatzter bei Kassen und anderen Verwaltungen der Landgemeinden vorfommenden Defette nach Maßgabe der Verordnung vom 24. Januar 1844 (Gesetz-Samml. S. 52).

Der Beschluß ist vorbehaltlich des ordentlichen Rechtsweges end.

gültig;

2) über die Art der gerichtlichen Zwangsvollstreckungen wegen Geldforderungen gegen Landgemeinden (§. 15 zu 4 des Einführungsgestes zur Deutschen Civilprozesordnung vom 30. Januar 1877, Neichssesetzt. S. 244).

### Elfter Abschnitt.

Besondere Bestimmungen für die Kreise Husum, Norderdithmarschen und Süberdithmarschen.

### §. 121 a.

Die in den Kirchspielstandgemeinden der Kreise Husum, Norderdithmarschen und Süderdithmarschen bestebenden Dorfschaften und Bauerschaften bleiben als öffentliche Körperschaften für diesenigen kommunalen Zwecke bestehen, welchen sie bisher gedient haben, oder welche von ihnen, unter Zustimmung der Kirchspiels-landgemeinde und unter Bestätigung des Bezirksausschusses, werden übernommen werden.

Die bisberige Verfassung dieser Körperschaften erleidet nur dahin eine Absänderung und Ergänzung, daß die §§. 7, 8, 9, 10, 13, 39 bis einschließlich 67 der Landgemeindeordnung auch auf die Dorfschaften und Bauerschaften mit der Maßgabe sinngemäß Unwendung sinden, daß der Beschluß der Kirchspielslandsgemeinde über die Heranziehung von Gemeindeabgabepflichtigen mit einem Einstemmen von nicht mehr als 900 Marf zu den Gemeindeabgaben auch für die Heranziehung dieser Personen von ihrem Einstemmen zu den Dorfschaftssund Bauerschaftsabgaben ohne Weiteres rechtsverbindlich ist.

Der Dorfschafts= und der Bauerschaftsvorsteber ist für die in den §§. 90 und 91 der Landgemeindeordnung bezeichneten polizeilichen Geschäfte Hülfsbeamter

Des Gemeindevorstehers der Kirchspielslandgemeinde.

35\*

### S. 121b.

In den Kirchspielslandgemeinden der Kreise Husen, Norderdithmarschen und Süderdithmarschen tritt an die Stelle der Gemeindeversammlung eine Gemeindevertretung.

### S. 121 c.

Die Gemeindevertretung der Kirchspielslandgemeinden im Kreise Süderbithmarschen besteht aus dem Gemeindevorsteher, dem Stellvertreter — wenn mehrere Stellvertreter vorhanden sind, dem ersten Stellvertreter — desselben und

aus den Vorstehern der Bauerschaften.

Außerdem kann durch Gemeindestatut der Kirchspielslandgemeinde Bauerschaften, welche in der Sinwohnerzahl und in der Steuerkraft bervorragen, eine weitere Vertretung in der Gemeindevertretung der Kirchspielslandgemeinde durch die Wahl eines oder mehrerer Gemeindeverordneten gewährt werden.

Die Höchstrahl der Mitglieder der Gemeindevertretung unterliegt nicht der

im §. 49 Absat 3 ber Landgemeindeordnung vorgeschriebenen Beschränkung.

Auf die Wahl der Gemeindeverordneten finden die für die Wahl der Gemeindevorsteher in den §§. 75 bis 83 der Landgemeindeordnung getroffenen Bestimmungen sinngemäß Anwendung. Die Wahl erfolgt auf sechs Jahre. Außergewöhnliche Wahlen zum Ersate innerhalb der Wahlperiode ausgeschiedener Gemeindeverordneten müssen angeordnet werden, wenn die Gemeindevertretung oder der Gemeindevorsteher es für erforderlich erachten, oder wenn der Kreisaussschuß dies beschließt. Der Ersatmann bleibt nur dis zum Ende der Wahlperiode des Ausgeschiedenen in Wirksamseit.

### §. 121 d.

In den Kreisen Norderdithmarschen und Husum kann jede Kirchspielslandsgemeinde durch Statut die Bestimmung tressen, daß die Gemeindeverordneten, sämmtlich oder zum Theil, von den Dorfschaften zu wählen sind. In diesem Kalle gelten die Bestimmungen des h. 121 e Absah 3 und 4.

Auch ift jede Kirchspielsgemeinde dieser beiden Kreise befugt, die Bildung der Gemeindevertretung nach den im §. 121e für die Kirchspielslandgemeinden des Kreises Süderdithmarschen getroffenen Bestimmungen durch Statut zu be-

schließen.

### §. 121e.

Für die Fortbildung der einstweilen ungeändert bleibenden Verfassung der im Kreise Husum innerhalb der Kirchspielslandgemeinden neben den Dorfschaften bestehenden selbständigen Köge sind durch Kreisstatut Normativbestimmungen zu erlassen.

Der Roogsvorsteher (Deichvogt) ist als solcher Mitglied der Kirchsvielslandgemeindevertretung und Hulfsbeamter des Gemeindevorstehers der Kirchsvielslandgemeinde für die in den §§. 90 und 91 bezeichneten polizeilichen Geschäfte.

### §. 121 f.

Wür die Gemeinde Helgeland, Kreises Süberdithmarschen, bleibt es bis auf Weiteres bei der gegenwärtigen Gemeindeverfassung. Der Zeitpunkt des Inkrafttretens der Landgemeindevrdnung für Helgeland wird durch Königliche Verordnung bestimmt.

### Dritter Titel.

### Selbständige Gutsbezirke.

### §. 122.

Für den Bereich eines selbständigen Gutsbezirks ist der Besiser des Guts zu den Pflichten und Leistungen, welche den Gemeinden für den Bereich ihres Gemeindebezirks im öffentlichen Interesse gesetzlich obliegen, mit den hinsichtlich einzelner dieser Leistungen aus den Gesehen folgenden Massgaben verbunden.

Auf Beschwerden und Sinsprüche, betreffend die Heranziehung oder die Beranlagung von Grundbesitzern und Sinwohnern eines Gutsbezirks zu den öffentlichen Lasten desselben, sinden die Bestimmungen im §. 38 dieses Gesetztinngemäße Anwendung.

## §. 123.

Der Besitzer eines selbständigen Guts hat insbesondere die in den §§. 90 und 91 aufgeführten odrigkeitlichen Besugnisse und Pflichten entweder in Person oder durch einen von ihm zu bestellenden, zur Uebernahme des Amts als Gutsvorsteher befähigten Stellvertreter auszuüben. Der letztere muß seinen beständigen Aufenthalt im Gutsbezirke oder in dessen unmittelbarer Nähe haben.

Es können jedoch auch außer dem im §. 86 Absat 4 [fortgefallen] vorgefehenen Falle seitens des Besitzers des Guts sämmtliche oder einzelne Gutsvorstehergeschäfte an den Vorsteher einer benachbarten Gemeinde unter Beider Zustimmung
gegen eine angemessene Entschädigung übertragen werden.

Shefrauen werden rücksichtlich der angeführten Rechte und Pflichten durch ihren Sbemann, Kinder unter väterlicher Gewalt durch ihren Vater und bevormundete Dersonen durch ihren Vormund oder Pfleger vertreten.

### S. 124.

Die Beftellung eines Stellvertreters muß erfolgen, wenn:

- 1) das (But unverheiratheten ober verwittweten Besitzerinnen, einer juristischen Person, einer Aktiengesellschaft, einer Kommanditgesellschaft auf Aktien, einer Berggewerkschaft oder einer eingetragenen Genossenschaft gehört, oder wenn mehrere Besitzer sich nicht darüber einigen, wer von ihnen die Geschäfte des Gutsvorstehers wahrnehmen soll,
- 2) der Gutsbesitzer kein Angehöriger des Deutschen Reichs ist,

(Nr. 9549.)

3) derfelbe nicht seinen beständigen Aufenthalt im Gutsbezirke ober in bessen unmittelbarer Nähe hat

oder

4) wegen Krankheit ober aus anderen in seiner Person liegenden Gründen außer Stande ist, die Pflichten eines Gutsvorstehers zu erfüllen.

Auf den Antrag des Gutsbesitzers fann ein Stellvertreter für den ernannten Gutsvorsteher bestellt werden, welcher in Fällen der Behinderung des letzteren die

Gutsvorstehergeschäfte wahrzunehmen hat.

Für die von dem Kauptgute entfernt belegenen Theile eines selbständigen Gutsbezirkes kann von dem Kreisausschusse die Bestellung besonderer Stellvertreter angeordnet werden, sofern dies für eine ordnungsmäßige örtliche Verwaltung ersorderlich ist.

S. 125.

Der Gutsbesitzer, sowie dessen Stellvertreter werden in der Eigenschaft als Gutsvorsteher von dem Landrathe bestätigt. Die Bestätigung kann nur unter Zustimmung des Kreisausschusses verfagt werden.

Der Gutsvorsteher wird vor seinem Amtsantritte von dem Landrathe oder

in dessen Auftrage von dem Amtsvorsteher vereidigt.

S. 126.

Unterläßt der Besiter des Gutes in den im §. 124 angegebenen Fällen oder wenn ihm die Bestätigung als Gutsvorsteher versagt worden ist, die Bestellung eines Stellvertreters, oder besindet er sich nicht im Besitse der bürgerlichen Chrenrechte, oder ist er in Konkurs versallen, so steht dem Landrathe unter Zustimmung des Kreisausschusses die Ernennung des Stellvertreters auf Kosten des Besitzers zu.

S. 127.

Ueber die Festsetzung der dem stellvertretenden Gutsvorsteher in den Fällen des §. 126 zu gewährenden Vergütung beschließt der Kreisausschuß.

### Bierter Titel.

Verbindung nachbarlich belegener Gemeinden und selbständiger Gutsbezirke behufs gemeinsamer Wahrnehmung kommunaler Angelegenheiten.

§. 128. .....

Landgemeinden und Gutsbezirke können mit nachbarlich belegenen Landgemeinden oder Gutsbezirken zur Wahrnehmung einzelner kommunaler Angelegenheiten nach Anhörung der betheiligten Gemeinden und Gutsbesitzer durch Beschluß des Kreisausschusses verbunden werden, wenn die Betheiligten damit einverstanden sind.

Wenn ein Einverständniß der Betheiligten nicht zu erzielen ist, kann, sofern das öffentliche Interesse dies erheischt, die Vildung eines solchen Verbandes durch den Oberpräsidenten erfolgen, nachdem die Zustimmung der Vetheiligten im Veschlußverfahren durch den Kreisausschuß ersetzt worden ist.

Vorstehende Bestimmungen finden auf die Fälle der Veränderung der Verbände in ihrer Zusammensetzung sowie der Auslösung derselben sinngemäße

Unwendung.

### S. 129.

Bei der Bildung dieser Verbände ist auf die sonst bestehenden Verbände (Amtsbezirke, Kirchspiele, Schul-, Wegebau-, Armenverbände u. s. w.) thunlichst Rücksicht zu nehmen.

Es können diesen Verbänden auf ihren Antrag mit Königlicher Genehmigung

Die Rechte öffentlicher Körperschaften beigelegt werden.

### §. 130.

Ueber die in Folge einer solchen Verbindung oder in Folge einer Aenderung der Zusammersehung oder einer Auslösung der Verbände nothwendig werdende Regelung der Verhältnisse zwischen den Betheiligten beschließt der Kreisausschuß vorbehaltlich der denselben gegen einander zustehenden Klage im Verwaltungs-

streitverfahren.

Bei dieser Regelung sind erforderlichen Falles Bestimmungen zur Ausgleichung der öffentlich- rechtlichen Interessen der Berbandsmitglieder zu tressen. Insbesondere können einzelne Gemeinden oder Gutsbezirke zu Borausleistungen verpstlichtet werden, wenn diesenigen, mit welchen sie verbunden werden sollen, für gewisse Verbandszwecke bereits vor der Verbindung für sich allein in genügender Weise Fürsorge getrossen haben oder aus anderen Gründen nur einen geringeren Vortheil von der Verbindung haben.

### S. 131.

Die nach Maßgabe bes §. 128 gebildeten Verbände sind berechtigt, die Aussiührung der in ihrem gemeinsamen Interesse liegenden Maßnahmen und Veranstaltungen auf gemeinsame Kosten zu beschließen. Sie bilden in den Fällen, wo die Fürsorge für die öffentliche Armenpslege von ihnen übernommen oder ihnen auserlegt wird, Gesammtarmenverbände im Sinne des §. 12 des Gesetzes vom 8. März 1871 (Gesetze Samml. S. 130). Auf die bereits bestehenden Gesammtarmenverbände sinden die Vestimmungen dieses Titels fortan sinngemäße Anwendung.

Im Uebrigen werden die Mechtsverhältnisse der Verbände durch ein Statut geregelt, welches von den Betheiligten im Wege freier Vereinbarung festzustellen

ift und der Bestätigung des Kreisausschusses unterliegt.

(Nr. 9549.)

S. 132.

Das Statut muß enthalten:

- 1) die Bezeichnung derjenigen Gemeinden und selbständigen Gutsbezirke, welche den Berband bilden,
- 2) die Bezeichnung der von dem Berbande wahrzunchmenden Angelegenheiten,
- 3) die Benennung des Berbandes und die Angabe des Ortes, 'no bessen Berwaltung geführt wird,
- 4) die Festsehung der Art und Weise, in welcher über die gemeinsamen Angelegenheiten des Verbandes Beschluß gesaßt wird,
- 5) eine Bestimmung über die Wahl oder die sonstige Art der Berufung des Verbandsvorstehers, sowie über die Vertretung des Verbandes nach Außen,
- 6) die Bestimmung des Maßstabes für die Vertheilung der Beiträge zu den gemeinsamen Ausgaben auf die Verbandsmitglieder.

Das Statut ist durch das Regierungsamtsblatt und das Kreisblatt (§. 115 Mr. 3) zur öffentlichen Kenntniß zu bringen. Außerdem bleibt es der Beschlußfassung der einzelnen Verbände überlassen, weiter noch die Vekanntmachung des Statuts auf anderem Wege anzuordnen.

### §. 133.

Verbandsvorsteher können nur solche Personen sein, bei welchen die Voraussehungen zur Uebernahme des Amts als Gemeinde- oder Gutsvorsteher vorliegen.

Bertreter von Gemeinden können nur die zur Uebernahme bes Amts als

Gemeindeverordneter in benselben befähigten Personen sein.

Selbständige Gutsbezirke werden durch den Besitzer des Gutes, im Falle des §. 124 zu 1, 2 und 4 und §. 126 durch den Stellvertreter besselben vertreten.

### §. 134.

Die Wahl des Verbandsvorstehers bedarf, wenn der Gewählte nicht zusgleich Gemeindes, Gutss oder Amtsvorsteher ist, der Bestätigung durch den Landrath unter sinngemäßer Amwendung der Bestimmungen des §. 84 dieses Gesehes.

Wird gegen die Gültigkeit der Wahl eines Verhandsvorstehers, welcher nach der vorstehenden Bestimmung einer besonderen Bestätigung nicht bedarf, Einspruch erhoben, so entscheidet hierüber die Versammlung der Verbandsmitglieder. Gegen den Beschluß sindet die Klage im Verwaltungsstreitversahren statt.

### §. 135.

Den einzelnen Gemeinden bleibt die Aufbringung ihrer Antheile an den gemeinfamen Ausgaben nach Maßgabe ihrer Verfassung überlassen.

### S. 136.

Muf Beschwerden und Einsprüche, betreffend

- 1) das Recht zur Mitbenutzung der öffentlichen Einrichtungen und Anstralten des Verbandes,
- 2) die Heranziehung der einzelnen Gemeinden und selbständigen Gutsbezirke zu den Beiträgen für Verbandszwecke,

beschließt der Verbandsvorsteher. Die Rechtsmittel und das Verfahren regeln sich nach §§. 9 und 38.

#### S. 137.

Kommt ein Statut durch freie Vereinbarung der Betheiligten nicht zu Stande, so ist dasselbe nach Anhörung der letteren durch den Kreisausschuß festzuseten. Hierbei kommen folgende Grundsätze zur Anwendung:

Der Verband wird in seinen Angelegenheiten durch den Verbandsausschuß und den Verbandsvorsteher vertreten. Der lettere ist die aussührende Behörde.

Der Verbandsausschuß, welcher über alle Angelegenheiten des Verbandes zu beschließen hat, besteht aus Vertretern sämmtlicher zu dem Verbande gehörigen Gemeinden und Gutsbezirke. Jede Gemeinde und jeder Gutsbezirk ist wenigstens durch einen Abgeordneten zu vertreten.

Die Vertretung der Landgemeinden in dem Verbandsausschusse erfolgt durch den Gemeindevorsteher, die Stellvertreter und, wenn deren Zahl nicht aus-

reichen follte, durch andere von der Gemeinde zu wählende Abgeordnete.

Die Zahl der von jeder Gemeinde zu entsendenden Vertreter, sowie der jedem Gutsbezirke einzuräumenden Stimmen bemißt sich nach dem Gesammtbetrage der zu dem Zeitpunkte der Feststellung des Statutes in den Gemeindebezirken und von den Gutsbesiskern zu entrichtenden direkten Staatssteuern unter Mitberücksichtigung der nach Maßgabe des Gesets vom 27. Juli 1885 singirt zu veranlagenden Steuersätze der in §. 1 a. a. D. bezeichneten Personengesammtheiten, juristischen und physischen Personen.

Der Verbandsausschuß wählt aus seiner Mitte einen Verbandsvorsteher und einen Stellvertreter desselben auf die Zeitdauer von sechs Jahren nach den für die Wahl des Gemeindevorstehers geltenden Vorschriften (§§. 76 ff.) mit der Maßgabe hinsichtlich des §. 77, daß der Verbandsausschuß aus seiner Mitte einen Wahlvorsteher wählt und von der Wahl von zwei Beisigern Abstand

nehmen kann.

Die Vertheilung der gemeinsamen Ausgaben erfolgt nach den im §. 21 Absat 2 für die Vertheilung der Gemeindeabgaben vorgeschriebenen Grundsätzen, sofern nicht auf Grund des §. 130 eine andere Festsetzung stattsindet.

### S. 138.

Die Bestimmungen ber §§. 128 bis 137 finden auch auf die Verbindung von Landgemeinden oder Gutsbezirken mit Stadtgemeinden sinngemäße Anwendung Geseh-Samml. 1892. (Nr. 9549.)

mit den Maßgaben, daß an die Stelle des Kreisausschusses der Bezirksausschuß, an die Stelle des Landraths der Regierungspräsident tritt, und daß die Vertretung der Stadtgemeinden in den Verbandsausschüssen durch den Vürgermeister, den Beigeordneten (zweiten Vürgermeister), sonstige Magistratsmitglieder und erforderlichen Falles durch andere von der Stadtgemeinde zu wählende Absgeordnete erfolgt.

# Fünfter Titel.

### Aufsicht des Staates.

### S. 139.

Die Aufsicht des Staates über die Berwaltung der Angelegenheiten der Landgemeinden, Gutsbezirke und Gemeindeverbände (Titel IV) wird unbeschadet der in den Gesehen geordneten Mitwirkung des Kreisausschusses und des Bezirksausschusses in erster Instanz von dem Landrathe als Borsübenden des Kreisausschusses, in höherer und letzterer Instanz von dem Regierungspräsidenten geübt.

Beschwerden bei den Aufsichtsbehörden in den vorbezeichneten Angelegen-

heiten sind in allen Instanzen innerhalb zwei Wochen anzubringen.

### S. 140.

Beschlüsse der Gemeindeversammlung, der Gemeindevertretung oder der Gemeindeverbände (Titel IV), welche deren Besugnisse überschreiten oder die Gesetze verletzen, hat der Gemeindes oder Verbandsvorsteher, entstehenden Falles auf Anweisung der Aussichtsbehörde, mit ausschiedender Wirkung unter Angabe der Gründe zu beanstanden. Gegen die Verfügung des Gemeindes (Verbands.) Vorstehers steht der Gemeindeversammlung (der Gemeindevertretung, der Verssammlung der Verbandsmitglieder) die Klage im Verwaltungsstreitversahren zu.

Die Aufsichtsbehörde ist nicht befugt, aus anderen als den vorstehend angegebenen Gründen eine Beanstandung von Beschlüssen der Gemeindeversammlung,

der Gemeindevertretung oder des Gemeindeverbandes herbeizuführen.

### S. 141.

Unterläßt oder verweigert eine Landgemeinde, ein Gutsbezirk oder ein Gemeindeverband (Titel IV) die ihnen gesetzlich obliegenden, von der Behörde innerhalb der Grenzen ihrer Zuskändigkeit sestgestellten Leistungen auf den Voranschlag zu bringen oder außerordentlich zu genehmigen, so verfügt der Landrath unter Anführung der Gründe die Eintragung in den Voranschlag oder die Festskellung der außerordentlichen Ausgabe.

Gegen die Verfügung des Landraths steht der Gemeinde, dem Besitzer des

Gutes. sowie dem Berbande die Klage bei dem Bezirksausschusse zu.

### S. 142:

Durch Königliche Verordnung kann eine Gemeindevertretung aufgelöst werden. Es ist sodann binnen sechs Wochen, vom Tage der Auflösungsverordnung ab gerechnet, eine Neuwahl anzuordnen. Bis zur Einführung der neugewählten Gemeindeverordneten beschließt an Stelle der Gemeindevertretung der Kreisausschuß.

### S. 143.

Bezüglich der Dienstvergehen der Gemeindevorsteher und beren Stellvertreter, der Schöffen, der Gutsvorsteher und der Verbandsvorsteher, sowie der sonstigen Beamten der Landgemeinden, Gutsbezirke und Gemeindeverbände kommen die Bestimmungen des Gesehes vom 21. Juli 1852 (Geseh-Samml. S. 463) mit folgenden Maßgaben zur Anwendung:

1) Die Befugniß, gegen diese Beamten Ordnungsstrafen zu verhängen, steht dem Landrathe, und im Umfange des den Provinzialbehörden beigelegten Ordnungsstrafrechtes dem Regierungsprässdenten zu.

Gegen die Strasverfügungen des Landraths findet innerhalb zwei Wochen die Beschwerde an den Regierungspräsidenten, gegen die Strasverfügungen des Regierungspräsidenten innerhalb gleicher Frist die Beschwerde an den Oberpräsidenten statt.

- 2) Gegen den auf die Beschwerde in den Fällen zu 1 in letzter Instanz ergehenden Beschluß des Regierungspräsidenten oder des Oberpräsidenten sindet die Klage bei dem Oberverwaltungsgerichte statt.
- 3) In dem Verfahren auf Entfernung aus dem Amte wird die Einleitung des Verfahrens von dem Landrath oder von dem Regierungspräsidenten verfügt, und von denselben der Untersuchungskommissar und
  der Vertreter der Staatsanwaltschaft ernannt. Alls entscheidende Disziplinarbehörde erster Instanz tritt an die Stelle der Bezirksregierung
  der Kreisausschuß; an die Stelle des Staatsministeriums tritt das
  Oberverwaltungsgericht. Der Vertreter der Staatsanwaltschaft bei dem
  Oberverwaltungsgericht wird von dem Minister des Innern ernannt.

In dem vorstehend zu 3 vorgesehenen Verfahren ist entstehenden Falles auch über die Thatsache der Dienstunfähigkeit der ländlichen Gemeindebeamten Entscheidung zu treffen.

### S. 144.

Zuständig in erster Instanz ist im Verwaltungsstreitverfahren für die in diesem Gesetze vorgesehenen Fälle, sosern nicht im Einzelnen ein Anderes bestimmt ist, der Kreisausschuß. Die Frist zur Anstellung der Klage beträgt in allen Fällen zwei Wochen.

Die Gemeindeversammlung, die Gemeindevertretung, der Gemeindevorstand und der Gemeindeverband (Litel IV) können zur Wahrnehmung ihrer Rechte im

Berwaltungsftreitverfahren einen besonderen Bertreter bestellen.

S. 145.

Auf Gemeindeverbände, benen eine Stadtgemeinde angehört (§. 138), finden an Stelle der §§. 139, 140, 141, 143, 144 die entsprechenden Vorschriften für Stadtgemeinden (§§. 7, 15, 19, 20, 21 des Gesetzes über die Zuständigkeit der Verwaltungs- und Verwaltungsgerichtsbehörden vom 1. August 1883 [Gesetz-Samml. S. 237]) sinngemäße Anwendung.

# Sechster Titel.

Ausführungs. und Uebergangsbestimmungen.

### S. 146.

Das gegenwärtige Gesetz tritt mit dem 1. April 1893 in Kraft.
Mit diesem Zeitpunkte treten alle entgegenstehenden Bestimmungen, insbessondere — unbeschadet der Vorschriften in Titel II Abschnitt 11 dieses Gesetzes — die Verordnung vom 22. September 1867, betreffend die Landgemeindeversassungen im Gediete der Herzogthümer Schleswig und Holstein (Gesetz-Samml. S. 1603), das Lauenburgische Gesetz vom 2. November 1874, betreffend die Versassung der Landgemeinden im Kreise Herzogthum Lauenburg (Offiz. Wochenbl. S. 279), die S. 22 die 31 sowie der S. 41 der Kreisordnung vom 26. Mai 1888 (Gesetz-Samml. S. 139), die Kreisstauten für die Fortbildung der Kirchspielsversassungen in den Kreisen Norderdithmarschen und Süderdithmarschen vom 21. September 1883

9. Mai 1884

heziehungsweise vom 1. August 1887

9. Mai 1884

beziehungsweise vom 1. August 1887

3. März 1888

Gesetzes über die Zuständigseit der Verwaltungsz und Verwaltungszerichtsbehörden vom 1. August 1883 für die Provinz Schleswig-Holstein außer Kraft. Die Bestimmungen der S. 38, 39 und 45 Absat 2 der Kreisordnung bleiben auch

Rechte und Pflichten, welche auf besonderen Titeln des öffentlichen Rechtes beruhen, bleiben insoweit in Kraft, als diese Titel von den bisherigen allgemeinen oder besonderen gesetzlichen Vorschriften, Ordnungen, Gewohnheitsrechten und Observanzen abweichende Bestimmungen enthalten. Eine solche Abweichung

wird nicht vermuthet.

fernerhin in Kraft.

### S. 147.

Die bei Verkündigung dieses Gesetzes bereits bestehenden Ortsstatuten, allgemeinen Gewohnheitsrechte und Observanzen bleiben, soweit dieses Gesetz ortsstatutarische Regelung zuläßt, unbeschadet der Bestimmung in Absatz, einstweisen, längstens auf drei Jahre, in Kraft.

Bis zum Inkrafttreten eines Kommunalsteuergesetes, längstens aber bis zum 1. April 1897, können die bei Verkündigung dieser Landgemeindeordnung für Vertheilung der Gemeindeabgaben statutarisch oder observanzmäßig bestehenden

Maßstäbe burch Beschluß der Gemeinde mit Genehmigung des Kreisausschusses aufrecht erhalten werden.

S. 148.

Soweit den Volksschulen die Eigenschaft von Gemeindeanstalten beiwohnt, kommen in Ansehung derselben die Bestimmungen dieses Gesetzes nur unter den aus den besonderen Gesetzen über die Volksschule sich ergebenden Einschränkungen zur Anwendung.

#### S. 149.

Der Minister des Innern erläßt die zur Ausführung bieses Gesetzes er-

forberlichen Bestimmungen.

Wegen der Vorbereitungen für die nothwendig werdenden Neuwahlen ist alsbald nach der Verfündigung des Gesetzes Anordnung zu treffen. Die Vollmacht der bisherigen Mitglieder der bestehenden Gemeindevertretungen erlischt mit dem Zeitpunkt des Inkraftkretens des Gesetzes; doch bleiben dieselben die zur Einführung der neugewählten Gemeindeverordneten im Amte.

Die zur Zeit des Inkrafttretens des Gesetzes im Amte befindlichen Gemeindevorsteher, Stellvertreter und sonstigen gewählten Gemeindebeamten verbleiben in demselben dis zum Ablauf ihrer Wahlperiode, soweit sie aber auf Lebenszeit gewählt sind, für die nächsten sechs Jahre. Ingleichen verbleiben im Amte die

besoldeten Gemeindebeamten nach Maßgabe ihres Unstellungsvertrages.

Denjenigen Gemeindeangehörigen, welche zur Zeit des Inkrafttretens dieses Gesetzes nach einem Jahreseinkommen von mehr als 660 Mark dis einschließlich 900 Mark zu den Gemeindeabgaben herangezogen sind, steht in derjenigen Gemeindeversammlung, welche erstmalig über die Freilassung der im §. 13 erwähnten Personen von den Gemeindelasten zu beschließen hat, ein Stimmrecht nach Maßgabe des §. 48 Nr. 1 zu.

Diese Bestimmung findet auf die Wahlen in die Gemeindevertretung sinn-

gemäße Unwendung.

### Inhalt.

Erster Titel. Allgemeine Bestimmungen. §§. 1 bis 4.

3weiter Titel. Candgemeinden. §§. 5 bis 121 f.

Erfter Abschnitt. Rechtliche Stellung ber Landgemeinden. §§. 5 bis 6.

Sweiter Abschnitt. Gemeindeangehörige, beren Rechte und Pflichten. §§. 7 bis 38.

Dritter Abschnitt. Gemeinbeglieber, beren Rechte und Pflichten. SS. 39 bis 48.

Bierter Abschnitt. Gemeindevertretung. §§. 49 bis 67.

Fünfter Abschnitt. Gemeindevermögen. §§. 68 bis 73.

Sechster Abichnitt. Berwaltung ber Landgemeinden. §§. 74 bis 91.

(Giebenter Abichnitt. §§. 92 bis 101 fortgefallen,)

Achter Abschnitt. Geschäfte ber Gemeindeversammlung und Gemeindevertretung. §§. 102 bis 116.

Reunter Abschnitt. Befoldete Gemeindebeamte, deren Gehälter und Pensionen. §§. 117 bis 118.

Behnter Abichnitt. Gemeinbehaushalt. §§. 119 bis 121.

Elfter Abschnitt. Besondere Bestimmungen für die Kreise Husum, Norderdithmarschen und Süderdithmarschen. §§. 121 a bis 121 f.

Dritter Titel. Selbständige Gutsbezirke. §§. 122 bis 127.

Bierter Titel. Verbindung nachbarlich belegener Gemeinden und felbständiger Gutsbezirke behus gemeinsamer Wahrnehmung kommunaler Angelegenheiten. §§. 128 bis 138.

Fünfter Titel. Aufsicht des Staates. §§. 139 bis 145.

Sechster Titel. Ausführungs - und Mebergangsbestimmungen. §§. 146 bis 149.